

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





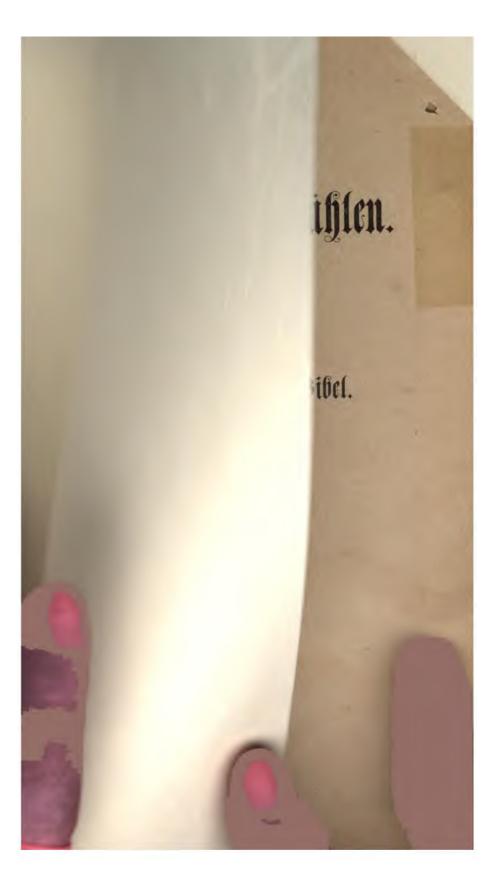



# Zwishen zwei Stühlen.

## Nagruf zu Delitsch' Sabel und Sibel.

**Vortrag** 

voit

Uhron Marcus.

Alltona, 9. März 1905.



Drud von Siegm. Bernhard, Ultona.

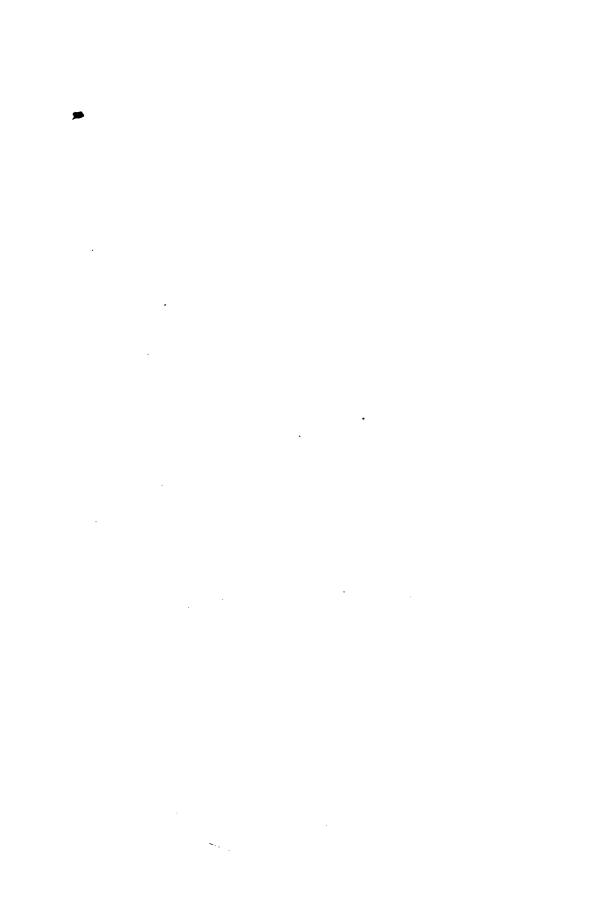

ine der gefährlichsten Plagen des Wanderers in der Wüste ist der Wind Samum, der seinen Namen von Sam, arab. Gift hat. Seine Sandwolken verdunkeln die Sonne, seine Glut trocknet das Wasser in den Schläuchen aus. Das einzige Mittel seiner tötlichen Umarmung zu entgehen ist, daß man sich in den Staub wirft und da er den sesten Boden nie berührt, ihn austoben läßt, denn seine Dauer zählt nur nach Stunden. Das einzige Merkmal seines Hausens, der dicke Staub, der die Karavane bedeckt, wird abgeklopft und man setzt seinen Weg ruhig fort.

Der Samum ist der agitatorische Antisemitismus mit wissenschaftlichem Feigenblatte, wie ihn die Episode Delitsch neuerdings vorgeführt hat. Die jüdische Gelehrtenwelt hat ihn ignorirt, nach dem alten Spruche: 'The description drücke den Mund in den Staub. — Wir sind überhaupt dieser Art von Agitation gegenüber völlig machtlos, wo Hunderttausend Traktätlein unter das Bolk geschleudert werden und an die Straße als Forum für wissenschaftliche Fragen appellirt wird, die nicht einmal im Hörsaale der Universität entsprechend reise Richter sinden. Und als man den Inhalt dieser Brochüren kennen lernte, da sagte man sich, es lohne sich eher mit dem Dreschgraßen zu polemisiren, dessen Argumente weniger poetisch, dafür aber auch schlagender seien als die des Prosessors.

Nunmehr nachdem auf dem letzten Vortrage das erlösende Börtchen "Schluß" vorgemerkt ift, wollen wir den Staub abschütteln mit dem uns der Wind bedeckt hat. Dhne Pathos und ohne Emotion beleidigter Gefühle, wollen wir lediglich das wissenschaftliche Feigenblättchen analysiren.

Der erste Vortrag beginnt mit dem in salbungsvolle poetische Prosa gewickelten Programme, das bereits Humboldt ebenso vorsichtig im Kosmos S. 284 als das ersehnte Ziel der modernen Forschung

bezeichnete, die Befreiung des Continents wenigstens von den semitischen Einflüssen (d. i. von der Bibel). Es ist das Programm, mit dem sich bereits der Psalm II beschäftigt:

למה רגשו גוים ולאמים יהגו ריק. ננתקה את מוסרותימו ונשליכה ממנו עבתימו Warum lärmen die Bölker und sprechen leere Phrasen: Wir wollen ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns abwerfen. Hinweis auf den Continent bei humboldt ift ein Seitenhieb gegen die auch von Delitsich erwähnten Bibellander England und Amerika, benen Letterer nun auch Deutschland zugesellt, in denen die Bibel der Ruben, diese kleine Bibliothek mannigfaltigster Bücher von einer kaum übersehbaren Rahl chriftlicher Gelehrter nach allen Richtungen durchforscht wird. Delitsch scheint zu ahnen, daß der Triumph humboldts verfrüht war, benn Cuvier, der Bahnbrecher auf dem Felde der neuen Palaontologie, bricht am Ende feines mühevollen Forscherweges in ben enthusiastischen Ausruf aus, daß noch nie eine Feber einen Sat niedergeschrieben habe, der an die Hoheit des ersten Lehrsates der בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ :Tora heranreicht fange schuf Gott Himmel und Erde. Seitdem hat der von Humboldt nicht geahnte Haeckelismus das ethische Gefühl der Menschheit, welches die oberfte Inftanz des richtenden Berftandes bildet, derart mit Widerwillen erfüllt, daß sich dasselbe von diesen dichten Finsternissen ab, wieder dem leuchtenden Antlite Mosis zuwendet, das den Segen der Seelenruhe ausströmt.

Hier stellt sich Delitssch in die Bresche mit der Botschaft, daß "mehr als durch alle modernen Entdeckungen der Naturwissenschaft zusammen, das neuentdeckte Babel berufen sei, der Bibel den Nimbus zu nehmen, der ihr die Herrschaft über die Geister sichert.

Wie haben sich doch die Zeiten geändert! frohlockt der Professor.

David, Salomo 1000, Moses gar 1400 und noch acht Jahrhunderte früher Abraham vor der gewöhnlichen Zeitrechnung und von allen diesen Männern bis ins Einzelne gehende Nachricht, das erschien so einzigartig, so übernatürlich, daß man auch Erzählungen aus den Anfängen der Welt und der Menschheit gläubig mit hinnahm. Selbst die größten Geister standen, ja stehen noch zum Teil unter dem Bann des das I. Buch Mosis umgebenden Mysteriums. Jetzt, da die Pyramiden sich geöffnet und die assyrischen Paläste sich ausgetan, erscheint das Volk Israel und sein Schrifttum als der jüngsten eins unter den Nachbarn. Bis tief in unser letztes Jahrhundert hinein bildete das Alte Testament eine Welt für sich; es sprach von Zeiten, an deren jüngste Grenzen das klassische Altertum eben noch heranreicht und von Bölkern, deren bei Griechen und Kömern gar keine oder nur

flüchtige Erwähnung geschieht. Das wäre nun alles vorbei, meint Deligsch.

Die Begründung dieser Botschaft suche ich vergebens.

Wir haben in diesem grundlegenden Sate vor Alsem einen Anachronismus um 4 Jahrhunderte, denn von Abraham bis Moses, den er 1400 v. setzt, gab es nur 4 nicht 8 Jahrhunderte wie Delitssch will. Der von ihm construirte Versuch zwischen biblischer und bablischer Chronologie eine Discrepanz von 400 Jahren zu schaffen, beruht auf solgendem Irrtum: Es wurde eine auf Befehl Nabunaid's angelegte Königsliste gefunden, welche 11 babylonische Dynastien von der ersten bis zur letzten umfaßt, die im Zeitraum von ca. 1864 Jahren bis zur Eroberung durch Cyrus über Babel geherrscht haben. Die zweite dieser Dynastien, 11 Könige 368 Jahre, ist eine kossäische fremder Usurpatoren, die erste, 11 Könige 304 Jahre, ist die Dynastie Amrasels, die nach seinem Großvater die Dynastie der Zabu genannt wird.

Run hat Prof. Hommel in seiner berühmten Geschichte Babyloniens und Affpriens S. 173 durch Bergleiche mit der längst bekannten Liste bes Berosus und der neuentdeckten synchronistischen Liste der Affyrerkönige nachgewiesen, daß: die Dynastie B als erste vor die Dynastie A gehört, daß die Chronisten, um die Liste nicht mit einer fremben Onnastie beginnen lassen zu muffen, einfach die berühmte semitischbeimische Dynastie des Zabu vorangestellt haben. Befremblich sei das nicht, im Gegenteil bei dem gleichen Umfange der beiden ersten . Dynastien je 11 Könige nur um so leichter erklärlich, als gerade diese 2mal 11 Zeilen auf einem älteren Täfelchen im British Museum besonders geschrieben erscheinen, deffen Borderseite die Babu, die Rückseite die fremde Dynastie zeigt, so daß bei der späteren abgefürzten Busammenstellung bei Nabunaid ohne Fälschung, ein einfaches Bersehen der Chronisten betreffs der Reihenfolge von A und B anzunehmen ift.

Ich habe in meinem soeben erschienenen Barsilai nachgewiesen, daß die Genesis diesen dunklen Fall merkwürdig beleuchtet, indem sie Nimrod den Kossäer als ersten Herrscher Babylons neunt. Daselbst wird auch die den Assurchen naufgeklärte Bedeutung des ältesten Königstitels Sar arbaat Kibrati, König der 4 Länder aufgehellt, denn es heißt von Nimrod ben Kusch: לבל ממלכתו בבל ממלכתו בבל אורך ואבר וכלנה.
Der Anfang seiner Herrschaft war Babel, Erech, Atfad und Kalneh. Wir haben somit die Bestätigung, daß die fremde Kossäer-Dynastie an die Spize kömmt.

Je sicherer somit Hommel's Correttur ist, besto seltsamer ist das Borgehen Delitsch, der dieselbe ignorirt, blos um der Bibel eins am Zeuge flicken zu können.

Was hat ihm nun Babel an's Licht gebracht? Daß das Bolk Jörael und sein Schrifttum als der jüngsten eines unter den Nachbarn erscheint. Und was behauptet denn die Bibel? Daß das Bolk Jörael als das jüngste unter Babyloniern, Assprern, Kenaanitern, Aegyptern, ja sogar unter den verwandten Moabitern, Ammonitern, Ismaeliten und Edomiten auf dem Schauplat der Geschichte erscheint, als Wandervolk zwischen anfässigen Großstaaten.

Was hingegen das Schrifttum betrifft, so ist bis auf den heutigen Tag das Bolf Israel das erste, bei welchem das Alphabet, die größte und wichtigste aller Erfindungen des menschlichen Geistes, geschichtlich nachweisdar ist. Hingegen teilen die älteren Aegypter, Chinesen, Babylonier, Assyrer die Bilderschrift mit den Eskimos und den Rothäuten. Je höher ihr Alter, desto schlimmer für sie, die das Alter nicht vor Torheit geschützt hat, denn Bilderschrift und Alphabet verhalten sich zu einander wie Torheit und Weisheit.

Die Pyramiden, sagt Delipsch, haben sich geöffnet; aber er vergist, daß auf der ältesten Pyramide des Cheops sich neben den Hieroglyphen seines Namens Chusu das urebräische in sindet, als Zeichen der Existenz eines Geistesadels, der sich vor der Tyrannei des Fetischismus der Priesterfaste und ihrer Bilderschrift nicht beugte. Ein Eingehen in die Details ist hier unmöglich; ich erlaube mir für alle gegen Delipsch in Betracht kommenden Temata auf soeben erwähntes Barsilai, Sprache als Schrift der Psyche, ebräisches Wurzelwörterbuch, zu verweisen.

Die Bibel war, fagt Delitich, Die einzige Quelle die von Bolfern iprach, die nirgende erwähnt find, Babel hatte ihr den Borrang abgelaufen. Abgesehen von den Amoritern, die in den aegyptischen Inschriften zwar erwähnt, aber nur durch die Bibel verifizirt werden fönnen, da fie nach Eroberung Renaans burch Josua, aus den Inichriften verschwinden, abgesehen von den Chetitern, die noch in Achabs Beiten ein großes Reich bilben, beren gablreiche Felfeninschriften noch unentziffert sind und in den Reilschriften und Sierogluphen ebenfalls nur durch die gleichzeitigen Berichte ber Bibel agnoszirt werden können, ware das geradezu wunderbare Bild, das uns die Correspondenz von Tell el Amarna von den Königreichen Kenaans und Umgebung liefert, anftatt eines herrlichen Panoramas, wie es uns im Lichte ber Bucher Josua und Richter ericheint, nichts als eine zusammenhanglose Unhäufung für uns unverständlicher Farbenflecffe. Die Bibel, meint Delitich, hat als bisher einzige praehiftorische Quelle, die Geifter jo bezaubert, daß man auch Erzählungen aus den Anfängen der Welt und Menschheit gläubig mit hinnahm. Diefen Bauber hatte Babel gerftort. Das ift nicht mahr. Wo in Acgypten, Sinear und Affinr

finden sich auch nur Andeutungen über die praehistorischen Urbewohner, die Riesenvölker der Resilim, Resaim, Anakim, Emim, Samsuumim und der Höhlenbewohner Chorim, außer in Genesis und Deutersonomium, I und V B. M. Bis auf die Reuzeit hat man diese Bölker als Mythen behandelt, dis die Forschungsreisen die Zeugen ihrer rätselhaften Existenz, Dolmen und Cromlechs, die von Standinavien dis Polynesien verstreut sind, namentlich aber auf dem Hochplateau Transjordaniens in Gilead, gefunden haben.

Was wüßte man mit Kudurlagomar, Fri-Afu und namentlich mit Amrafel anzufangen, mit dem man fo dide Freundschaft geschlossen hat, wie nur mit einem alten Markbrandenburjer, wenn man auf die bloßen Reilschriften angewiesen wäre? Hat sich nicht etwa das Cap. 14 ber Genesis vom Zuge Redorlagomers als ältestes geschichtliches Dokument erwiesen, dessen Details die Annahme fordern, dasselbe sei bereits zu Abraham's Zeiten schriftlich fixirt worden, so daß sein Wert als bloße Antiquität für Forscher im Zusammenhange mit den durch 4000 Jahre unter dem Schutt von Larja-Elasar begraben gewesenen erläuternden Täfelchen den des in Quarz gehüllten Diamanten übersteigt, der aus der Tiefe zu Tage gefördert wird. Welches ungeahnte Licht hat dieses Dokument über die Hnkso verbreitet? hilft kein Totschweigen mehr, wie es Herodot der Bater der arischen Geschichtsschreibung den Juden gegenüber versuchte, deren Land er zu Artagerres Zeiten besucht haben muß, als er in Jaffa war. Dieselben Beugen aber, welche ein so merkwürdiges Licht auf die peinliche Genauigkeit der biblischen Geschichtsschreibung zur Zeit Abraham's, Josua's, Achab's, Jehu's, Pekach's, Hosea's, Asriahu's, Achas, Chistia's und seiner Nachfolger bis auf Chrus Zeiten verbreitet haben, dieselben haben dem arischen Bater übel mitgespielt und seine durch das ganze Mittelalter giltige Erzählung von den Belagerungen Babels burch Chrus und Darius mit allem Märchenfram als Windbeuteleien Es ist Delitsch schon bei seinem ersten, noch magvoll gehaltenen Vortrage der Vorwurf nicht erspart geblieben, daß er die neuentbeckten Tatsachen, welche die Bibelvölker Engländer, Amerikaner, aber auch Frangosen in Entzücken versetten, mit merkwürdigem Briffe zur Berabsetung der Bibel, zur Entkleidung ihres Nimbus verwende.

### Darauf antwortet Delitsch im II. Vortrage:

Auch ich vermeide es grundsäglich, immerfort von Bestätigungen der Bibel zu sprechen, denn wahrlich, es wäre schlecht bestellt um das A. T. als eine Quelle der alten Geschichte, wenn es allüberall erst der Bestätigung durch die Keilschriftdenkmäler bedürfte.

Was soll ich dazu sagen? Ich möchte diese Taktik mit dem Namen "Lopolität" bezeichnen. "Grundsätlich!"

Es ist manchen deutschen Gelehrten auch auf anderen modernen Gebieten der Vorwurf gemacht worden, daß sie neue Entdeckungen fremder Initiative zuerst hartnäckig ignoriren, wenn das nicht mehr angeht, entschieden bestreiten und wenn sie sich überführt sehen, so selbstwerständlich sinden, daß der Lärm darüber geradezu unpassend gefunden werden müsse. Diesen Grundsatz nennt man das Ei des Columbus.

So ichreibt Sommel, eine der erften Autoritäten auf Diefem Gebiete: S. 472. Es ift merkwürdig, wie ftets in der babylonischen Geschichte bei Abschlüffen größerer Abschnitte ein Clamit auftaucht, io am Ende der sumerischen Beriode: Friatu von Larsa. אריוך מלך Etwa ein Jahrtaufend später ein König, Dynaftie bes Landes Clam, und am Ende ber nationalen Gelbständigfeit ber Ronig von Anschan, Kurafch-Chrus, der Eroberer Babylons. Wäre dies alles nicht jo genau bezeugt, mare ber Schauplat Palaftina ftatt Babylonien, die Quelle ein alttestamentliches Geschichtsbuch ftatt gleichzeitiger feilschriftlicher Dofumente und noch dazu ber jedesmal auftretende ftereotype Clamit als von Gott für die Gunben bes Bolfes gefandte Beifel bargeftellt, - bann webe biefem Berichte von Seite ber modernen, überall Mache suchenden alttestamentlichen Kritif! Bum Glüd find wir auf affpriologischem Gebiete beim Stand unferer Quellen vor berlei hyperfritischen Angriffen verschont, wofür allerdings Die Bertreter jener Schule und ihre Geiftesverwandten fich in ohnmächtiger But mit den ftets wiederholten ungerechtfertigften Diftrauensäußerungen gegen die Rulaffigfeit ber Entzifferung rachen. So hommel, ber unparteiische, nichts weniger als orthodore Forscher. Alber, wie er felbst G. 367 fagt: "Die Enthüllungen ber Reilschriften haben mehr geliefert, als auch die fühnsten Erwartungen der alttestamentlichen Forscher ber positiven Richtung sich jemals erhoffen fonnten und eine vernichtende Rritif zugleich an der damaligen in Mode befindlichen Auffassung der Geschichtlichkeit des A. I." Die Beftätigung ift beshalb auch ben überzeugten Gohnen ber Bibel willfommen, um ihnen zu zeigen, daß es um ihre Feinde und Bebranger feit Apion's Zeiten endlich einmal schlecht fteht. Gegenüber dieser in wiffenschaftlichen Rreisen allgemeinen Überzeugung legt fich daher Delitich im 1. Bortrage noch eine gewisse Reserve auf. Den größten Teil beffelben füllen intereffante Bilber aus, barunter fpegifisch jüdische Typen aus Juda und Israel vor 3000 Jahren, welche so viel leidiges Geschwät über die Racenfrage aus der Welt schaffen, nachdem sich ber Familientypus durch die Jahrtausende unverändert erhalten hat. Bericht über eine Großfausmanussirma Muraschu & Söhne aus Artagerzes Zeit mit Namen reicher in Babel verbliebener Exulanten, Natanel, Chaggai, Binjamin. Die von Rawlinson entbeckten Ruinen ber Stadt Ur, der mehrsach bezeugten Heimatsstätte Abrahams, im gewaltigen Trümmerhügel von El Mugajjar, dann Sardanapal zu Fuß im Kampse mit einem Löwen, den er nach Davids Art beim Barte packt und tötet. Endlich, die einzige im Bild erhaltene Königin, Gemahlin Sardanapals, die, wie Desitzsch meint, eine Prinzessin arischen Geblütes und blondhaarig zu denken sei. Als Begründung dieser Hypotese sinde ich nur den Umstand erwähnt, daß ein preußischer Oberleutnant das beim Transport beschädigte Profil rechtzeitig früher durch eine Zeichnung für die Nachwelt gerettet hat, doch bleibt noch immer die Frage offen, ob sie nicht auch, ohne Beeinträchtigung ihres arischen Geblütes, brünett zu denken sei.

Erst auf S. 28 beginnen direkte Angriffe auf die Bibel, die aber nur Zeugnis ablegen für die Richtigkeit der Sentenz unserer Weisen:

אם יאמר לך אדם חכמה אין בארום אל האמין הורה אין בארום האמין Sagt Dir Jemand, es gibt keine Weisheit in Edom, das sollst Du nicht glauben, es gibt keine Torakenntnis in Edom, das sollst Du glauben. Es ist denkwürdig, sagt Delitsch, daß die israelitische Tradition selbst über den Ursprung des Sabbattages nicht mehr sichern Bescheid weiß, vergl. 2. Wos. 20, 11 als Erinnerung an die Schöpfung und 5. Wos. 5, 15 als Erinnerung an die Knechtschaft in Aegypten.

Für derartige krasse Gegensätze von hellster Weisheit und absoluter Bibelblindheit in ein und demselben Gehirn fehlt, trot der talmudischen Sentenz dennoch die psychologische Erklärung. Für uns Talmud-Torakinder ist die Bemerkung beinghe komisch.

Außer dem Sabbattage gibt es noch ein Sabbatjahr und ein Jubeljahr, in welchem das Land seinen Sabbat feiert, ganz mit derselben zweisachen Begründung wie der Sabbattag, erstens als Bundeszeichen eines frei schaffenden und ruhenden Schöpfers, dem die Erde gehört, die nur unser zeitweiliger Pachtbesit ist, daher nie auf ewig verkauft werden darf, zweitens als praktische Lösung der sozialen Differenzen zwischen Arm und Reich, Gläubiger und Schuldner und zugleich als Ruhejahr für den Boden aus ökonomischen, für den Wenschen und das Tier aus civilisatorischen und humanitären Gründen. Daher sinden wir abwechselnd an den verschiedensten Stellen einmal den einen, das andere mal den anderen Grund betont, zuweilen auch beide zusammen, wie bei der Einschärfung der Sabbatruhe beim Bau der Stiftshütte, 2. Mos. 31, 13 und 16.

Ebenso abgeschmackt ist die Behauptung, daß wohl kein Zweifel möglich sein durfte, daß die Segensfülle der Sabbatruhe im letzten

Grunde den Babyloniern zu verdanken fei, weil diefelben einen Tag sabbatu fannten, ber als Ungludstag für irgend ein Unliegen nicht geeignet fei, so daß man an diesem Tage fein Fleisch effen, seinen Leibrock nicht wechseln, nicht opfern, der König seinen Wagen nicht besteigen, Briefter und Magier nicht prophezeien, ber Arzt feine Sand an den Kranten nicht bringen folle. Und doch ift Delitich darauf aufmertfam gemacht worden, daß es einen Midrasch gibt, ber alle biefe Berbote nicht als Segen fondern als Fluch auslegt, indem er erzählt, daß die Juden in Negopten sich bei Pharao einen Ruhetag ausbaten. Derfelbe beriet fich mit den Chartumim, und diese rieten ihm, ihnen den Sabbat zu geben, ber ohnehin ein Unglückstag fei, an dem fein Unternehmen gelänge. Die Delitich unbefannte Urfache liegt nämlich barin, daß ber Tag im Babylonischen feinen Ramen von dem Stern Saturn hat, der feine aftrologische Berrichaft an bemfelben Tage antritt und ber Stern ber Berftorung, Berwüftung und des Unterganges ift. Run hat Delitsich feine Ahnung davon, warum ber Stern biefen Namen Sabbatai tragt, aus welchem verftummelt Saturn entftand, nämlich wegen feiner langfamen Bewegung unter den Planeten. Diese hat ihm den Ramen wow der Rubende, als Berurfacher der Trägheit und ihrer Folgen, verschafft. nennung der himmelsförper war aber gerade der Ginfluß der monoteistischen Urpatriarchen so maßgebend, daß die Ramen noch von ben Babyloniern beibehalten wurden, tropdem diese längst ben fraffesten Sterndienft mit Bergötterung ber einzelnen Geftirne eingeführt hatten und fich feine Rechenschaft mehr barüber ablegen fonnten, bag Schamas Diener und alle übrigen rein physikalischen Benennungen, wie die Beiße, חרם die Scheibe, לבנה die Weiße, חרם das runde Becken, הירוש der Wanderer, שארים ber rote Mars, בדק ber bas Gleichgewicht dem Saturn haltende Jupiter, der glänzende (Benus), Mercur, ber Stern par excellence, wegen feiner Unfichtbarkeit und Sonnennabe - nur monoteiftische Proteste ber Urebraer gegen ben Wahnfinn der Gögendiener waren, die in Sonne und Mond בעל und אשרה Berrn und Frau anbeteten und in den Sternen jene scheußlichen Carrifaturen ber Götter, welche Delitich fo annutig findet. Das ift Geschmacffache. Der chalbäische Berenfabbat hat also feinen Namen vom Saturn, und diefer erft ben feinigen im urebräifchen von wur ruhen, daher ber Rollentausch! Delitich rennt ba übrigens offene Türen ein. Daß der Sabbat alter ift, als die Offenbarung am Sinai vom Gten Sivan, das fteht doch deutlich genug in ber Tora. Denn am 16ten Jiar fiel bas erfte Manna, und als es am 22ten ausblieb und Männer aus dem Bolte es außerhalb des Lagers fuchen gingen, da erfolgte die Ermahnung an Mofes: Wie lange werdet Ihr Euch weigern, meine Gesetze und Lehren zu besolgen. Sehet, daß der Ewige Euch den Sabbat gegeben hat. Einige unserer Weisen erklären dies dahin, daß in dem Lagerort Marah, wo es heißt שם עם לו חק ומשפט daß daselbst die ersten Gesetze gegeben wurden, auch das Sabbatgesetz darunter gewesen sei, so daß der 24te Nissan der erste Sabbat war.

Wir haben bereits den Midrasch erwähnt, daß der Sabbat bereits als Ruhetag in Aegypten gewährt, was auch noch in anderer Form im Midrasch vorkommt. Ferner, wenn Delitich Raschi's Commentar gekannt hätte, so würde er in demselben ad I Mos. 26, 5 gefunden haben, daß Abraham bereits den Sabbat feierte: Daffelbe von Jafob 33, 18 ייחו את פני העיר nach Scheiltot des R. Achai. Daffelbe kommt in verschiedenen Barianten im Talmud und Midrasch Mibrasdy Raba I 22 Ende sagt מומור שיר ליום השבת der Sabbatpfalm 92 stammt von Abam, ift nachher in Bergessenheit geraten und durch Mofes erneuert worden. Diese Ausicht basiert darauf, daß der Sabbat bereits im zweiten Capitel des Schöpfungsberichtes als gesegneter und geheiligter Tag eingeführt wird und baher bereits an Abam offenbart war. Selbst wenn, was keineswegs der Kall ift, nachgewiesen werden könnte, daß Babel den Sabbat gekannt hat, so mußte man barum die Entlehnung nicht immer auf Seite ber Juden suchen. Denn wenn die Juden trot ihrer Absonderung in der drückendsten Lage des Erils als gens invisum deis von der gewaltigen Heidenwelt mit Haß und Verachtung beehrt, als unerschöpfliche Leihanstalt für ihre religiösen Bedürfnisse figurierten, um wieviel eher in den Anfängen der Geschichte, als die Urebräer sich nur durch harmonische Geistesanlage, wie sie der Besit des Alphabets zeigt, und burch Reinheit ber religiösen Begriffe im Monoteismus von den Bölkern unterscheiden. Wie mächtig mußte da ihr Einfluß auf die burch heidnischen Brieftertrug in Fesseln geschlagene Menschheit sein!

Delitsch bespricht dann die Sündslut und den merkwürdigen Fund des Gilgames Epos, in welchem Gilgames-Nimrod die Erzählung aus dem Munde Noa's, der Chasis Adra der hehre Fromme, Samas Napistim war Sonne der Lebenden genannt wird — gehört haben will, den er in seiner Wohnung an den Strömen, als Unsterblichen besucht hatte. Der Fund hatte in den Bibelländern seiner Zeit ungeheures Aufsehen und Entzücken erregt, weil bisher nur der Sintslutbericht des Berosus bekannt war, so daß die Verleumder die wahnwitzige Vehauptung aussprechen konnten, die Juden hätten denselben erst im Exil kennen gelernt. Der uralte, neuentdeckte Vericht, der so merkwürdig in den Details mit der Erzählung der Genesis übereinstimmt, und 6 bis 700 Jahre älter ist als Woses, machte

biese Verseumdung zu Schanden. Ich habe in meinem Barsilai darauf hingewiesen, daß das Nimrodepos, über Nimrod's Heldentaten, in der Genesis angedeutet ist: I, 10, 9 על כן יאכור כנכור בבור ציר beshalb wird erzählt, wie Nimrod der gewaltige Jäger.

Die Sintfluterzählung bilbet nur die 11te Tafel besfelben Epos. Delitich dreht hier wieder mit gewohnter Runftfertigfeit ben Spieß um, gerabe jo wie er beim Sabbat bas Schalet als Ambrofia Götterfunfen aus dem chaldaischen Gebot nachweift, daß am 7., 14., 21. und 28. jedes Monats fein Fleisch gegeffen werden burfte. Go fei auch der Gundflutbericht der Bibel dem Galgames entlehnt, beffen Brotest, daß er ihn von Roa gehört habe, unberücksichtigt bleibt. Delitich findet fogar mit eigener Findigkeit die Beftätigung von Astruc's Behauptungen, ber 1753 zuerft das Meffer an ben Bentateuch anlegte und dadurch der Urheber der neuen Kritif wurde. Delitich vergift, daß die Rosafen bereits 1648 das Meffer angelegt haben und alle Bentateuchrollen in Stücke zerschnitten, die ihnen in die Sände famen. Daffelbe geschah übrigens ichon unter Antiochus Epiphanes, ferner gur Römerzeit und mahrend bes gangen Mittelalters. Auch die Baterschaft der Kritif ift viel älter. Den ersten Anspruch auf dieselbe hat Manetho, ber Sohenpriefter ber beiligen Raten von Bubaste unter Ptolemaos II Philadelphos 284-246, welcher König die Uebersetzung des Bentateuch in's Griechische durchführen ließ. Diefes Faftum ift trot aller Leugnungsversuche Grack durch die Entdeckung des jogenannten Papprus Rainer und bes berühmten Harkavy's Forschungen unumftöglich erwiesen. ber Pontifer fah ein, daß durch das Eindringen ber Bibel in feine Rreise die Ueberzeugung leicht platgreifen fonnte, das gange Beidentum fei für die Rat, aber nicht für die beilige und suchte ben Gindruck durch eine Gegenschrift abzuschwächen. Er war zwar nicht fühn genug um die gange Geschichtssichreibung zu leugnen, aber er stellte Moses, ben er unter ber aegyptischen Benennung Dfarfif fannte, als Schüler ber Priefter bar, ber die Juden aus Megupten führte, aus welchem fie wegen der Plagen vertrieben murden, die ihretwillen von den Göttern über bas Land gebracht wurden.

אצבע אלקים הוא fagten die Chartumim, so wie dies Tacitus in seiner naw barbarischen Schilderung von dem gens invisum deis nachschreibt.

Der eigentliche Bater der Kritif in ihrer zügeslosen Unverschämtheit, war jedoch Apion der Alexandriner, der den Kaiser Tiberius zu Angriffen gegen die Juden reizte, welcher aber den Schwätzer mit Geringschätzung behandelte, ihn cymbalus mundi Weltpaufer nannte.

Dieser Apion leugnete die Eriftenz der Juden als selbstständigen Bolkes vor dem persischen Eril ganz und gar und hat allen Späteren ben Weg gewiesen, wie weit man auf die Gedankenlosigkeit des Böbels mit seinen Behauptungen speculiren kann. Dennoch war er noch nicht verworfen genug, um die Anschuldigung des Blutritualmordes gegen die Juden zu erheben. Mit dem Umschwung der religiösen Ansichten burch Christentum und Islam geriet der Apionismus in Vergeffenheit. Man verbrannte zwar die Tora und ihre Bekenner, aber nur aus bem Grunde, weil sie zu ber alten nicht noch eine neue in den Rauf nehmen wollten. Schließlich sah man ein, daß mit roher Gewalt nichts gegen den Geist der Tora auszurichten sei und da nichts die Ruden veranlassen konnte, ihren Glauben gegen einen andern zu vertauschen, sollte der Ateismus als Brücke dienen, über welche die starrköpfigen Juden in den Sumpf des Materialismus gelockt, dann leicht zu jedem, innerlich verachteten Bekenntnisse gewonnen werden könnten. Dazu mußte also vor Allem die Tora fritisch in Stücke zerschnitten werden und dazu lieferte Astruc das Messer, dieser wie Delitich meint strenggläubig katholische Leibchirung ber Bompadour und Maintenon, deffen Strenggläubigkeit gewiß nicht hinter ber ber Ateisten in Cardinalshüten, Mazarin, Ret und Richelieu zurückstand. In Wirklichkeit war dieser Aftruc einer jener bösartigen Mestizen, wie sie das von der Inquisition erzeugte Marannenthum in den Scheinchriften gezüchtet hatte. Das zwar viele hervische Charactere aber auch ein fürchterliches Erew Raw erzeugt hat, das uns noch heute Nachwehen bereitet.

Diese Astruc waren abwechselnd Hugenotten, Juden und Katholiken, aber wo es gilt, das Judentum mit Schmutz zu bewerfen, läßt die Bescheidenheit keine noch so üble Kloake verschmähen.

Delitsch hat also im Gilgamesbericht den Beweis gefunden, daß Aftruc mit seiner Behauptung Recht hatte, im Sintslutbericht der Bibel zwei Autoren nachzuweisen, von denen einer nur das Pentagrammaton, par der andere nur das Tetragrammaton gebrauchte. Dieser Wahnsinn ist durch den Bischof Colenso zum Dogma für die moderne Kritik erhoben, und da die Autodasés außer Mode sind, gibt dasselbe Gelegenheit, nach Herzenslust in den Eingeweiden der Tora wühlen zu können, um den Lebensnerv des Judeutums zu treffen.

Delitsch hat aber die Rechnung ohne den Wirt gemacht.

Die Astrucianer hatten folgenden Trug zusammengebräut: Da ich aus religiösen Gründen auf ihre blasphemischen Benchnungen nicht eingehen darf, so bezeichne ich ihre erdichteten zweierlei Berichte mit P (penta) T (tetra). Die Verse des Cap. VI 5, 7 sollten T,

bagegen 8, 9, 13, 17, 18, 19, 20, 22 P, die bes Cap. VII 1-9, 17, 23 T, 11-16, 18, 21, 22 P gehören. Craffe Unwiffenheit im Bereine mit frivolftem Saffe hatten somit ein gefälschtes Borbereau hergeftellt, auf Grund beffen die Tora por das Gericht von Sodom gezogen werden fonnte. ואיבינו פלילם. Gie werden diese Eprache vielleicht burch Parteilichkeit übertrieben finden. Dem ift nicht fo. Sie werden weit schärfere Urteile mahrer und mahrheitsliebender Autoritäten von rein arischem Geblüte barüber hören. Die Aftrucs waren damit noch nicht zufrieden, benn wenn zwei alte Berfionen porlagen, so konnte ja immerhin Moses, nach ihrer Meinung natürlich. eine britte daraus gemacht haben. Gie schieden baber die Erzählung von der Aussendung des Raben und der Taube, als einer dritten Sand und die vom Opfer Roa's und vom Regenbogen als einer vierten Sand angehörig, aus. Diefer Bandalismus in Berftorung eines fo hochgeschätzten Prachtbaues der Antife emporte awar die Freunde der Bibel, auch wenn es fich bei ihnen nicht um religiöse fondern um rein fünftlerische Gefühle handelte, aber fie waren dem Bahlipruch gegenüber calumniare audacter, semper aliquid haeret, nur drauf los verleumden, etwas bleibt doch immer fleben, - vollftändig machtlos. Deshalb war der Jubel groß, als man die Ergahlung Gilgames aus einem Guffe, fo viele Jahrhunderte vor Mofes mit fämtlichen Baffagen, dem erdichteten P und T mit Rabe und Taube, benen noch die Schwalbe als heidnische 3 zugefellt war, bas Opfer, ben Segen und bas Beriprechen, feine Gundflut mehr gu bringen, aus bem Schutt ber Jahrtaufende faft direft aus Rog's Dunde ans Licht zog.

Wenn Delitich diese Umstände in das Gegenteil umzukehren versucht, so bezeichnet Hommel, den wir später citiren werden, dieses Borgehen mit dem einzig passenden Ausdruck: "Justizmord".

Delisssch erzählt ferner von einem schönen babylonischen Weltschöpfungsepos mit herrlichen Scenen, das die Quelle der Genesis gewesen sein soll. Er verschweigt dabei, daß nur einige abgebrochene Täfelchen davon erhalten sind und daß der zusammenhängende Text, aus dem er Auszüge auswählt, dem Berosus entnommen ist. Um den Mann in richtiger Beleuchtung zu zeigen: Berosus war Belpriester zur Selencidenzeit in Babel um 260 und war im Besitze der geschichtlichen Dokumente, wie wir bei der chronologischen Tasel bereits gessehen haben. Sein Schöpfungsbericht lautet:

Im ersten Jahre der Welt entstieg dem Ocean ein mit Vernunft begabtes Tier, ein Monstrum, zugleich Mensch und Fisch, über dem Fischfopse einen Menschenkopf, Menschenküße am Schwanze und menschliche Sprache. Es hieß Oannes (sein Bild findet sich auf den ältesten

Sculpturen, unter anderen auf einem Basrelief aus Nimrod im British Museum). Es lebte über Tag auf der Erde unter den Menschen, die es die Schrift, Wissenschaften und Rünfte lehrte, bei Sonnenuntergang ging es ins Meer zurud und verbrachte die Nacht in den Wellen. Oannes schrieb ein Buch über den Ursprung ber Dinge, das lautete: Es gab eine Zeit, wo alles Finsternis und Wasser war, darin tummelten sich monströse Tiere in sonderbaren Formen, Menschen mit 2 Flügeln, auch mit 4, mit 2 Gesichtern, mit 2 Köpfen, davon einer männlich, der andere weiblich auf einem doppel-geschlechtlichen Körper, Menschen mit Ziegenbeinen und Hörnern oder mit Pferdefüßen, andere mit den Hintergliedern des Pferdes, Bordergliedern des Menschen, Stiere mit Menschenköpfen, Hunde mit 4 Leibern und Fischschwänzen, Pferde mit Hundstöpfen, Tiere mit Pferdeleibern und Fischschwänzen, andere Bierfüßler aus allen möglichen Tierformen zusammengesett, Fische, Reptilien, Schlangen und alle möglichen Monftra in den verschiedenartigften Formen, wie sie im Beltempel abgebildet sind. Gine Frau Namens Omoroca herrschte über diese Schöpfung, auf chalbäisch tiamat (ober tauat), was Ocean auch Mond bedeutet. Unter diesen Umständen kam Bel und schnitt die Frau durch, aus der unteren Sälfte machte er die Erde, aus der oberen ben himmel, fo daß alle früheren Wefen verschwanden. Bel schnitt sich dann selbst den Kopf ab und die anderen Götter mischten sein Blut mit der Erde und machten den Menschen daraus, daher derselbe mit Weisheit und göttlichen Gedanken begabt ift. Dann machte Bel die Sterne, die Sonne und die 5 Planeten. Das ist der babysouische Schöpfungsbericht.

Nur jüdischer Starrsinn und jüdische Hartnäckigkeit kann baran zweifeln, daß wir hier den ursprünglichen Schöpfungsbericht der Genefis vor uns haben. Da wir aber nicht aus unserer Haut heraus fönnen, muffen wir Delitich seine Entbeckung überlassen. Als echter Missionär weiß er nun auch die Bsalmverse auf die babylonische Sage Bf. 74, 12. Und, Allmächtiger, mein König aus der zuzustuben. Borzeit, der Rettungen schaffende in der Welt. Du zerteiltest mit Deiner Rraft das Meer (Schilfmeer), zerschmettertest die Baupter der Krokodile an den Wäffern (die Aegypter). Du zerschmetterteft die Häupter der Leviathans (Jefaia nennt 2 Leviathans) und gibst ihn zur Speise den Wüstenreisenden (Istrael). Du ließest Quelle und Bach hervorbrechen und die reißenden Ströme trocknetest Du (Jordan). Bang daffelbe fagt Pf. 89, 11. Du zerschmettertest wie Erschlagene Rahab, der Name für Aegnoter, ausdrücklich in Jesaia 30, 7, mit Deiner gewaltigen Macht zerstreutest Du Deine Keinde. Und denselben Jefaia der Cap. 51, 10 betet: Ermache, Ermache, bekleide Dich

mit Macht, Arm des Ewigen, erwache wie in der Borzeit, vergangene Geschlechter, warst Du es doch, der Rahab (Aegypten) zerhauen, erzittern ließest das Arokodis. Warst Du es doch, der das Meer trocken gelegt, die Tiesen des Abgrundes, der die Meerestiese in einen Weg verwandelt zum Uberschreiten durch die Erlösten. — Diese Verse bezieht Delipsch ebenso wie die Psalmen auf die badysonischen Ungeheuer. Wir antworten nur wie auf ältere Monstrositäten mit den Worten des Propheten, 53: mit der kleinen Variante: Wer wird Dir solche Schmues glauben, lieber Delipsch?

Sie werden sich jedoch fragen, was nütt das Alles gegenüber einem Geaner, der in bombensicherer Kasematte einer Staatsprofessur u. s. w. auf das Getrudel unter sich herabblickt? Wir muffen uns also um eine elfzöllige umsehen, welche die Kasematte durchschlägt. Ich will daher einen kleinen zusammengebrängten Auszug aus ber Aritif geben, die Brof. Hommel an Delitich' Bortragen geübt hat, in seiner Erwiderung auf Babel und Bibel, betitelt: Die altorientalischen Denkmäler und das A. T. Berlin 1903. Er sagt ungefähr: Delitsich bewegt sich ganz im Fahrwasser bes Wellhausen'schen Rationalismus, welcher auf religionsphilosophischer Bafis für die Juden bis zu Jecheskeels und Esra's Zeit eine kannibalistische Epoche construieren will. Denn warum sollten die Juden einen anderen Entwicklungsgang durchgemacht haben als die Griechen und die Europäer ber Bölferwanderung, bei benen diese Ruftande burch bas Mittelalter hindurch bis knapp an die Neuzeit angedauert haben? Die Juden hätten den Monoteismus überhaupt erst im Eril acceptiert, fo daß von einer Berwirklichung deffelben erst mit dem Entstehen des Christentums die Rede sein konne. Soweit hommel. Das ift bes Budels Kern, für den ich eine Unalogie der Behandlung nur in dem Geschichtsbuche finde, das der Jesuitenpater, dessen Namen ich leider vergessen habe - nach der Restauration, der Rückkehr Ludwigs des XVIII. auf den Tron, in den frangösischen Schulen eingeführt hatte. Darin war der Revolution von 1789 und des Empire keine Erwähnung geschehen und Bonaparte als General Ludwigs bes XVIII. geschildert. Bei Wellhausen vertritt Moses diese Stelle. Delitsich in die Fußtapfen Wellhausen's trat, dessen tempelstürzende Aufstellungen von Niemandem höher bewertet wurden als höchstens eine gelehrte Sypotese mit der Behauptung, daß ein großer Teil derselben direkt durch die babylonischen Denkmäler bestätigt sei, da erhob sich ein großes Triumphgeschrei, um so lauter, als Delitsch noch die Wellhausianer übertrumpfte, welche die biblischen Urgeschichten wenigstens als die "gereinigte" Form polyteistischer Urfagen ange-

sehen hatten, mahrend D. die heidnische Sage, von der Sie eine Brobe gehört haben, als die reinere hinstellt. Ebenso bei dem Gilgamesepos, wo die Götter bei der Sündflut wie hunde mit eingeklemmten Schwänzen in den Himmel Anu's geflüchtet waren (Colonne II 116) und beim Opfer Roa's (Col. III 162) das Opfer wie die Fliegen umschwärmten. Das also ift die reinere Darftellung nach D. Es muß, saat Hommel, mit allem Nachdruck betont werden. daß die Inschriften jener Wellhausiade keinerlei Stüte verleihen, geschweige daß irgend welche monumentale Zeugnisse aus dem Altertum Diefelbe fordern. Man glaubte, daß D. noch unbefannte Texte in petto hatte. Dem ist jedoch nicht fo. Im Gegenteil. Es eriftiert eine ganze Reihe inschriftlicher Zeugnisse, die entschieden Beto einlegen gegen eine berartige "Bergewaltigung" der Bibel. Übrigens verfährt D. sehr inconsequent. Wo er zur Verbrämung und Erzielung kleiner Effekte die Bibel brauchen kann, da tut er es, bei Ur, ber Heimat Abrahams, oder der Erwähnung des Zeitgenossen Abrahams. Amraphel; auf S. 25-27 dagegen, wo die Blüte der Kultur Babels unter Hammurabi so lebensvoll geschildert wird, da wird der Leser, der natürlich längst vergessen hat, daß dieser Hammurabi der Amraphel von 1. Mos. 14 ist, mit keinem Worte an die so wichtige und bedeutungsvolle Verknüpfung Sammurabi's mit der Geschichte Abrahams erinnert. Die wunderlichste Inkonsequenz leistet sich aber Delitich im Schlufteil, wo er als versöhnenden Abschluß gern auch ben Monoteismus doch irgendwie aus den Denkmälern belegen möchte. Hier verläßt er nun auf einmal die Geleise der Wellhausianer, setzt aber bafür einen Roman ein, in dem zweifellos Richtiges und ebenfo zweifellos Falsches in bunter Mischung vermengt ist. Um 2500 v. hätten sich nämlich kanaanitische Stämme aus Balastina in Babel seßhaft gemacht und die Onnaftie gegründet, deren sechster König Hammurabi war. Diese wären schon Monoteisten gewesen, da sie bereits den ebräischen Gottesnamen (das Tetragrammaton) besessen hätten. Also wohlgemerkt, diese frommen Kanaaniter hätten in Kanaan felbst feine Spuren hinterlassen, ihre Nachkommen oder Berwandten ju Mofis und Josuas Beit, von benen bie 12 Stämme Israels nach Wellhausen und Delitsch so viel Boses, aber auch ihre "schönsten Mythen" lernten, waren die oben geschilderten Baalsdiener gewesen. Was für merkwürdige und rein phantastische Zickzacklinien werden uns da vorgezeichnet!

Das Richtige am ganzen ist, daß die Hammurabi-Dynastie nicht babylonischen vielmehr westsemitischen Ursprungs war, von Stämmen, die aus Oftarabien an den Euphrat kamen, wie die Kanaanäer nach Palästina auswanderten und wie Abraham von Ur an der Grenze Ostarabiens wieder nach Westen zog.

Ihre Religion war ein hochstehender Mondkultus, der einen fast wie Wonoteismus anmutet, auch kamen in ihrem Namensustem Namen vor wie Jauel, was aber nur bedeutet, es existiert Gott. Diesen interessanten Namen habe ich seinerzeit, sagt Hommel, aus altbabysonischen Taseln jeuer Spoche entdeckt und auch richtig erklärt, während D. zwar meinen Fund verwertet, aber eine ganz unmögliche Deutung hineininterpretiert.

Auch hier vermeibet Delitsch es, aus leicht durchschaubarem Grunde geflissentlich, Abraham zu erwähnen. Es könnte ja nur zu leicht einem Leser der Gedanke kommen, ob nicht durch Abraham die Berührungen von Bibel und Babel eine weit bessere Erklärung sinden als durch die polyteistischen Kanaanäer des 14ten vorchristlichen Jahrhunderts.

Sehr hübsch klingt auch die Behauptung Delitsch' im Anschluß an Lagarde's Erklärung, daß El ursprünglich ilu "Ziel" bedeute, das Ziel alter Menschensehnsucht, daß also an diesem einzigen Worte die beliebte moderne Ansicht zerschellt, als ob der Gottesglaube sich aus Fetischismus und Animismus (Ahnenkultus) entwickelt hätte, aber leider wird fein Steptifer burch eine folche Etymologie bekehrt. Und wie konnen Delitich' Worte Gindruck machen, wenn er vorher das Hauptdogma der Wellhausiade verteidigt, daß die alten Ifraeliten nach Mosis Tode ihre ganze geistige Kultur erft von ben Ranganitern sich holen mußten? Hommel zeigt dann, in wie reichem Maße gerade die Zeit von Abraham bis Josua durch die Denkmäler illustriert und bestätigt wird, wobei noch andere Denkmäler, die Delitisch gar nicht zu kennen scheint, nämlich die südarabischen, in Betracht kommen. Aber wie ein hochpeinlicher Prozeß, bei dem nicht alle Zeugen zum Verhör kommen, leicht zum Justizmord führen kann, so geht es auch hier. "Sehen wir also zu", schließt hommel bas Cap. I, "wie auch die 5 Bücher Mose glanzend gerechtfertigt aus dieser Probe hervorgehen".

Ich glaube, die elfzöllige hat durchgeschlagen. Obwol wir nun Hommel selbst, trot seines Positivismus wegen anderer Concessionen an nichtjüdische Anschauungen nicht rückhaltlos acceptieren können, worüber ich im Barsilai hinreichende Ausklärungen veröffentlicht habe, so gewinnen seine unparteiischen Berichte um so mehr an Wert, als die ganze Wellhausiade durch ihn ad absurdum geführt wird, namentlich was das III. Buch right den sogenannten Priestercoder betrifft, durch die Inschriften aus der Zeit Mosis und seines Schwiegervaters, des Priestersürsten von Midjan. Ich citiere daher noch

Hommels Schlufworte: "Wenn wir uns nun der merkwürdigen Geftalt des Priefters von Midian, des Requels Jethro (füdarabisch etwa Ridhwuil Witran) erinnern, des Schwiegervaters Mofes, von dem letterer auch nach der Bibel so reiche Anregungen erhalten, so wird auf einmal die, die Wellhausianer von jeher störende minutiose Ritualgesetzgebung des Priestercoder historisch begreiflich. Man sollte benken, die einfache Aufdeckung dieser Tatsachen mußte sofort die größte Umwälzung in unseren Anschauungen über die Rustände der alten Fraeliten zur Zeit Mofes herbeiführen. Aber unsere Alt-Testamentler sind nun einmal verbohrt in die leider bereits traditionell gewordene Meinung vom roben Rulturftand ber Ebräer und mit Schenklappen an beiden Augen sehen sie nicht, was rechts und links vorgeht. Doch das muß ja allmälich anders werden, je mehr der alte Drient, zu dem auch Frael gehört, in weitesten Kreisen bekannt und Je mehr ich mich selbst in die Geheimnisse des verstanden wird. orientalischen Altertums in all seinen Berzweigungen, babylonisch wie südarabisch vertieft habe, um so unerschütterlicher hat sich in mir die Überzeugung gefestigt, daß die Aufstellungen der Schule Wellhausens burchweg falsch sind, nichts als nur auf materialistisch-philosophischer Grundlage rubende Hypotesen, die bis jest überall, wo monumental beglaubigte Tatsachen in Betracht kommen, diesen direct widersprechen, anstatt von ihnen bestätigt zu werden. An Tatsachen muß aber schließlich die geiftreichste Sypotese zerschellen, an der brutalen Wirklichkeit.

"Brutal" ift die Wirklichseit nur insofern, als sie eben rücksichtslos mit den vorgefaßten Meinungen aufräumt, daher erklärt sich auch die sich mehr und mehr steigernde, geradezu fanatische But der sogenannten modernen Kritik, die vor den gehässigsten Mitteln nicht zurückscheut, wenn es gilt, die unbequemen Gegner in den Bann zu tun und sie als rückständig und unwissenschaftlich zu brandmarken.

Verlieren wir also nicht den Mut, wenn es gilt, gegen die annoch herrschende Strömung eine neue Aera, die der Tatsachen, statt der Hypotesen heraufzuführen. Handelt es sich doch um die heiligsten Güter. Wögen die Alttestamentler, vor allem auch die sog. Halben, die auf beiden Seiten hinken, sich endlich einmal ganz vom evolutionistischen Banne losmachen; es muß doch Frühling werden. Soweit Hommel.

Wir kommen nun zu der Gesetzgebung Amrafels, in welcher Delitich die Quelle der mosaischen Civil Gesetze sieht, die nur eine Copie jener darstellen sollen. Vor Freude über den nicht von ihm gemachten Fund vergißt er, daß diese Behauptung Wellhausens Hypotese zerschmettert, der auf dem besten Wege war, zu beweisen, daß diese Gesetze eigentlich erst das Werk der Kirchenväter scien.

Der Franzose be Morgan grub im Jahre 1902 aus dem polishügel von Susa, der Hauptstadt des alten Elam, einen voritblock aus, 2,25 m hoch, im Umfange oben 1,65 m, unten 1,90 m, auf welchem in 49 Kolumnen, davon etwa 5 wegradiert, die Gesetze Amrasels eingegraben sind. Es wird angenommen, daß der Block als Kriegsbeute nach Elam kam. Geradezu überraschend ist das Licht, in welches diese Vorgänge von vor 3600 Jahren durch die Tora gesetzt werden, wenn man sich vorstellt, wie in Cap. 14 der Genesis der im Kange erste König Amrasel dem Elamitenkönig Kedorlagomer Heerfolge zu leisten gezwungen erscheint. Gleichzeitig erwähne ich, daß die dis zu diesen Ausgrabungen im Widerspruch mit der Vibel stehende Annahme, Elam sei nicht semitischen Ursprungs, sondern kossälchen, durch dieselben als irrige erwiesen ist.

II.

Wir sind nun in der Lage, den slüchtigen Hypotesen Delitssch' eine eingehende Untersuchung eines der bedeutendsten Orientalisten, des Hofrates Prof. David H. Müller, Wien, entgegenzustellen, der in seiner Publikation: Die Gesetze Hammuradis und die mosaische Gesetzgebung, Wien 1803, auf 244 Seiten eine erschöpfende Untersuchung des Temas angestellt hat. Vorangestellt ist die Gesetzstafel mit 282 Paragraphen, der sinearische Text in deutschen Lettern, in ebräischer und deutscher Übersetzung. Es wäre wünschenswert gewesen, eine vierte Kolumne des Sinearischen in ebräischen Lettern beizugeben, wie ich dies in Barsilai bei den sinearischen Inschriften tue, wodurch das Verständnis dieses neuentdeckten jargonisierenden Urebräisch außervordentlich gefördert wird.

Es soll nicht unerwähnt bleiben, daß Prof. Müller ebenso wie der berühmte Shakespearekritiker Prof. Keller und der nicht minder berühmte Verfasser der Compendien des öfterreichischen Gesethuches, Geller, ein Kind des so viel geschmähten altpolnischen Talmudcheders ift, dieser Turnschule jüdischen Scharffinnes, der man jeden pädagogischen Wert abspricht, ohne das Hauptproblem, die Herandildung selbständiger Denker in der neologen Schule mit demselben Erfolge gelöft zu haben. Den Record, von frühester Jugend die semitischen Sprachen als Muttersprache erlernt zu haben, erreicht nicht so leicht ein zweiter Orientalist.

Das bedeutsame Werk Müllers kann hier nur ganz flüchtig besprochen werden und ist es selbstwerständlich, daß, nachdem er einmal die Höhen des Olymp erklommen, das Dogma, die vafren die einzig wahren Schlachtreihen Israels für seine Forschungen nicht bedingungslos maßgebend sind. Ich beschränke mich daher darauf, unter Vor-

behalt die Resultate seiner Untersuchungen nach seinem Gesichtskreise zu schildern. Er selbst faßt diese ungefähr in folgende Sätze zusammen:

- 1. Aus der vergleichenden Analyse hat sich die engste Verwandschaft der mosaischen Gesetzebung mit dem Gesetze Hammurabi's ergeben;
- 2. aber ebenso die Überzeugung festgesetzt, daß von einer Entlehnung aus dem Gesetze Hammurabi's nicht die Rede sein kann;
- 3. daß letzteres Geset des Semitenkönigs den komplizierten Verhältnissen eines großen Staatswesens wie Babel angepaßt und einer einsachen, älteren Quelle entlehnt ist, deren ursprünglicher organischer Zusammenhang dem neuen System zuliebe gesprengt und umgearbeitet worden ist;
- 4. daß diese ursprüngliche Quelle in wichtigen Abschnitten in der mosaischen Gesetzgebung in ihrer ursprünglichen Form erhalten vor uns liegt, wosür auch die durch Bermittlung der Griechen ebenso wie das griechische Alphabet aus altsemitischer Quelle entlehnten XII Tafelgesetze des ältesten Kom Anhaltspunkte liefern;
- 5. daß diese Umstände eine aller Wahrscheinlichkeit nach sogar niedergeschriebene Gesetzestradition aus uralter Quelle postulieren, deren Überlieferung durch Abraham erfolgte;
- 6. daß dieses alte Geset durch Moses, das heißt für den überzeugten Juden durch die göttliche Offenbarung, eine, wie Müller sich ausdrückt, die Weltordnung umstürzende Anderung ersahren habe, die sich bald in dem ersten Gesetze manisestiert, das mit woch in dem ersten Gesetze manisestiert, das mit der Stlave eingeleitet wird, daß der Stlave anstatt bei Hammuradi an das Ende, hier an den Ansang der Gesetzgebung gestellt wird; daß ihm bei H., wenn er den Willen ausspricht, kein Stlave sein zu wollen, zur Strase das Ohr abgeschnitten wird, während die Tora ihn, wenn er von der mit dem siebenten Jahre eintretenden Befreiung keinen Gebrauch machen will, zur Strase mit der schimpslichen Bohrung des Ohres stigmatisiert.

Die Stlaverei, die Leibeigenschaft, welche Aristoteles nach Philosophenart als eine weise und unentbehrliche Einrichtung zu verteidigen weiß, wird für den Juden de jure und de facto aufgehoben מברו ממכרת עבר und nur als Strafe für den Diebstahl, wenn derselbe nicht ersett wird, auf die beschränkte Dauer von sechs Jahren gestattet.

Prof. Müller begeht dabei noch einen geistreichen Schnizer, indem er S. 212 die Vermutung aufstellt, daß das Urgesetz, wie dies auch Hammurabi beibehalten hat, auf den Diebstahl die Todesstrafe gesetzt haben müsse. Er hat an die Talmudstelle vergessen, Das noachidische Gesetz verhängt die Todesstrafe über den kleinsten Diebstahl.

Die 7 Grundgesetze, welche der Talmud auf die Uroffenbarung an Adam zurücksührt, umfassen: 1) das Gebot, vernünftige Gesetze einzusühren דינים, 2) das Berbot der Gotteslästerung, 3) das des Götzendienstes, 4) des Mordes, 5) der Blutschande, 6) des Raubes, 7) der Tierquälerei durch Genuß lebend abgehauener Teile אבר כון הרוי Diese Gesetze finden wir in der Genesis dei Kain, Lemech, Noa, Sodom, Abimelech (Chebruch), Juda, der die angebliche Unsittlichkeit Tamars mit dem Feuertode bestraft wissen will, אוניאור ורוציאור ור

Ebenso behauptet R. Juda Halen in dem berühmten Costi von den alten Gesehen, Teil I, 44: בנת ההה לא היה לא היה לא בית ההיא לא היה להם כי אם בעת ההיח שני מצות מהיחידים ההם מאדם עד נח ולא בא משה לבטלם אבל הוסיף מעט מצות מהיחידים ההם מאדם עד נח ולא בא משה לבטלם אבל הוסיף b. h. "und bis zu dieser Zeit gab es nur wenig Gesehe, die von den Hambern von Adam bis Noa überliesert waren, welche Moses nicht aushob, sondern vermehrte".

Weldes Light verbreitet barüber I. Moj. 26, 5: עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי מצותי חקתי ותורתי

שלקב אשר שמע אברהם בקולי וישפור כשמרתי כצותי חקתי ותורתי "Weil Abraham auf meine Stimme hörte und hütete meine Verbote, Gebote, Gesete und Lehren".

Delitsch hat, vom Vorurteil geblendet, das Alles übersehen. Da hatte der unlängst verewigte Großfürst Sergei schon mehr Scharfblick bei seiner Behauptung, daß Menschenrechte und Völkerfreiheit nichts anderes, als jüdische Erfindungen seien.

Müller weist nun mit großer Schärfe nach, daß gerade der Hammurabistein zum Grabstein der tendenziösen Aritik geworden, ebenso wie dies Hommel durch die arabischen Inschriften, und daß gegen die Versuche, die Tora in Stücke zu reißen, auch hier in der Gesetzebung die unbestreitbare Einheitlichkeit des Pentateuch ins hellste Licht tritt.

Wir müssen uns leider versagen, hier auf das inhaltreiche, ausgedehnte Werk weiter einzugehen, unterlassen auch nicht, gegen den Mißbrauch zu protestieren, den er als Konzession an die unwürdige Mode mit dem Gebrauch des Tetragrammaton treibt, und an die dem Unsehlbarkeitsgefühl dieser Unsterblichen entsprungene Manie der Textforrektur.

So glaubt Müller, den wunderbaren Sat לא תרוה אחרי רבים לה תרוה אחרי רבים להטות לרעות forrigieren zu sollen: אחרי רבים להטות לרעות. Aber bei aller Achtung vor der Bedeutsamkeit dieses Forschers rächt sich die Unverletzlichkeit unserer Tora, wie bisher immer, auch hier dadurch, daß die Korrekturen der Lächerlichkeit versallen.

Wenn Cuvier vom Standpunkte des Naturforschers in Ekstase gerät dei Bewunderung des ersten Sazes der Schöpfungsgeschichte, so dürfte dieselbe Wirkung durch gerade diesen Saz dei dem Psychologen und Rechtsgesehrten hervorgerusen werden, wenn wir ihn im Lichte der traditionellen Erklärung im Talmud und Ramban (Nachmanides) betrachten. Es ist eine Borschrift für den Richter: Du sollst Dich dei einem hochpeinlichen Rechtsfall recht im Talmud dei recht dieseinflussen lassen. (Dieser Gesichtspunkt führt im Talmud zu der Entscheidung, daß ein einstimmig gesaßtes Todesurteil ungültig ist, wenn dasselbe auf einem einstimmig acceptierten Motiv beruht (von), da bei einem solchen eine Suggestion durch Stimmungen angenommen werden muß, da eine genaue analytische Prüfung durch eine Anzahl von 23 dis 71 Richtern niemals eine berartige Übereinstimmung ergeben kann.)

על ריכ על ריכ Du sollst aber auch bei einem gewöhnlichen Streitfall als Richter nicht bei der Abstimmung der Majorität zuneigen, של wenn Du selbst darin eine Rechtsbeugung zu begehen fürchtest.

In ihrer Einfachheit umfaßt diese Verordnung das ganze psychologische Gesichtsfeld des Richters. Wir verlassen mit Bedauern die hochinteressanten Aufschlüsse Müllers, die ein merkwürdiges Licht auf die talmudische Tradition verbreiten, die den Saß "Auge um Auge, Zahn um Zahn" gerade so wenig buchstäblich nimmt, wie das Hammurabigeset, das auch die Zjährige Chasaka, Ersitzungsrecht des Talmud, kennt und so vieles andere, und werden so kurz als möglich der Flut von Fragen, die Delitsch auswirft, einen kleinen Damm entgegenseten.

Wir haben noch nachzutragen, daß bei dem Sklavengesetz die von Delitsch behauptete Übereinstimmung sich lediglich darin manifestiert, daß die Sklaven ebenso wie zu Mose's auch zu Hammurabi's Zeiten Ohren gehabt haben, daß ferner sowohl der erste Paragraph, der einen Ankläger, dessen Beweisführung einer Mordtat mißglückt, zum Tode verurteilt, als auch der zweite, daß bei Anklagen auf Zauberei, Kläger und Geklagter der Wasserrobe durch Ersäusen unterworfen werden, viel geeigneter ist für den Ursprung der altgermanischen Ordalien und der mittelalterlichen Prozeduren beim

Hegenprozeß verwendet zu werden, als für Analogien mit der Tora.

Erwähnung verdient noch die Polemik, die sich in den Zeitungen über die Bemerkung Delipsch' entsponnen hat, daß das jüdische "Liebe Deinen Nächsten wie Dich selbst" nur auf die Angehörigen des eigenen Bolkes beschränkt sei. Es wurde dagegen die Borschrift der Liebe zum Fremdling, in geltend gemacht, swogegen wieder ein Apparat grotesker Gesehrttuerei verwendet wurde, daß unter in Apparat grotesker Gesehrttuerei verwendet wurde, daß unter innr Schutzbesohlener zu verstehen sei. So sagt Delipsch S. 57: Auch dadurch unterscheidet sich die Rechtskultur Babels von der Jraels, denn der Fremde blieb in Israel Fremder, und stand dem israelitischen Staatsleben fern. Das kann ein Bibelkritisker behaupten, angesichts der Säte III 19, 33/34: Und wenn ein Fremdling bei Dir wohnt in Eurem Lande, sollt Ihr ihn nicht bedrücken. So wie der Sinheimische von Euch sollt auch der Fremdling gesten und Du sollst ihn lieben wie Dich selbst, denn Ihr waret selbst Fremdlinge in Aegypten.

Das ist wahrhaftige Bibelblindheit. "Nur der fremde Schutzenosse, der ger", fährt Delitsch fort, "wurde dort in den Berband aufgenommen, und auch er, ohne daß er im Rechtsgenuß völlig dem Inländer gleichgestellt wurde. Darum auch die ständige Borschrift, ihn gut zu behandeln, eine Borschrift, die in Babel, wo man Fremde und Einheimische nicht unterschied, nicht am Platz gewesen wäre". Mit dieser Prosessorenlogit kann man beweisen, daß ein Kosak das wohlriechendste Geschöpf auf Erden sei, weil er niemals Pomade gebraucht.

Aber auch welch ein Unterschied, fährt Delisich fort, die paar fremden Schusbefohlenen Fraels, wohl Überläuser, Ausgestoßene, flüchtige Leute, die Blutrache oder Strase fürchteten, im Gegensatz zu den Fremden in Babel, das sich zur Metropole des Welthandels entwickelt.

Er hat übersehen, daß Salomo 150,000 Fremde in Palästina gezählt hat, und trot seiner Bielseitigkeit hat ihm das Studium der Bibel nicht Zeit gelassen, sich mit Tacitus zu befassen, der V, 5 berichtet:

Hi ritus, quoquo modo inducti, antiquitate defenduntur, cetera instituta sinistra, foeda, pravitate valuere. Nam pessimus quisque spretis religionibus patriis tributa et stipes illuc congerebant, unde auctae Judaeorum res, et quia apud ipsos fides obstinata, misericordia in promptu, sed adversus omnes alios hostile odium.

Das heißt: Diese Gesetze, auf was für Art sie auch entstanden fein mögen, werben burch ihr Alter entschuldigt, die übrigen sind

schlecht, häßlich, können als Verkehrtheit gelten. Denn jeder Argste, ber die väterlichen Religionen verachtet, führt ihnen Tribut und Geschenke zu, daher ist die Macht der Juden so gewachsen und weil unter ihnen selbst hartnäckige Treue, bereitwilligstes Mitleid herrscht, hingegen gegen alle anderen Nationen feindseliger Haß". Daß Babel zu Hammurabi's Zeiten bereits Metropole des Welthandels gewesen, mehr als Jerusalem, müßte erst bewiesen werden. Deligsch hat übrigens noch ein Geset der Bibel vergessen oder nicht gekannt: V 29, 16

Du sollst einen Sklaven nicht ausliesern seinem Herrn, wenn er sich zu Dir geflüchtet hat. Bei Dir soll er wohnen in Deiner Mitte, an dem Orte, den er sich wählt in irgend einer Deiner Städte, wo es ihm gut dünkt, Du darfst ihn nicht bedrücken.

Aber es ift schon ein großer Fortschritt, wenn Delitzsch zugibt, daß der Satz: "Liebe Deinen Nächsten wie Dich selbst" im Bentateuch steht. Denn ganz entsprechend der Tendenz Wellhausens und seiner Borgänger, galt dieser Satz disher als Monopol des neuen Testaments, wie sich dem Einsender des beregten Artikels der N. Fr. Presse gegenüber selbst noch ein österreichischer Unterrichtsminister ausdrückt. Ich selbst las einen Bortrag vor 20 Jahren, den Oberstaatsanwalt Graf Lamezan vor der geistigen Elite Wiens hielt, in welchem dieser Satz als neue Berkündigung des N. T. behandelt wurde und ein Oberstaatsanwalt steht höher als ein Professor, denn es gibt zerstreute Professoren, aber keine zerstreuten Staatsanwälte.

Wir kommen nun zum Schlusse, d. h. zum dritten Vortrage Delitsch', über den viel mehr gesagt werden müßte, als ohne Miß-brauch Ihrer Geduld und Zeit gesagt werden kann. Ich werde versuchen, das Nötige schriftlich nachzuholen und konstatiere nur, daß Delitsch in seinen Angriffen gegen die Psalmen und die einzelnen Propheten und Hagriffen sich wieder ganz und gar in das Wellshausen'sche Fahrwasser begeben hat. Wahrscheinlich durch Angriffe von dieser Seite gezwungen, welche seine Taktik, Amrasel zum Zeitzgenossen der Bibel zu machen, als heilloses Unglück für die bisher beobachtete Strategik darlegte, die auf dem besten Wege war, zu beweisen, daß das Judentum aus dem Christentum entstanden sei.

Nachdem nun Delitsch bewiesen hat, daß die Psalmen, abgesehen vom Monoteismus, in Form und Diktion urbabylonisch sind, so hätte man erwarten sollen, daß wie Hommel und andere Forscher dies tuen, das Alter der Psalmen viel höher geschätzt werden muß, als die unwissenschaftlichen Neologen des vorigen Jahrhunderts dasselbe taxiert haben, worüber der friedliche, freidenkende S. D. Luzzato in Empörung und Entrüstung aufflammte (man sehe dessen Korresse

pondenz mit Rapaport). Aber dieselbe Inconsequenz, die Hommel bereits gerügt hat, läßt ihn hier das Missionsdogma als unantastbar seinen Aussührungen zu Grunde legen, womit er dann glücklich beim Schlusse anlangt.

Sein Hauptangriff gegen Sabbat, Beschneibung und Tora erinnert mich an eine Legende, welche der durch das Wenige, was man in exoterischen Kreisen von ihm kennt, hinlänglich berühmte Moses Chaim Luzzato in seinem merkwürdigen Werke Das Paragraphen der traditionellen Wissenschaft, in der Einleitung erzählt. (Die neueste Ausgabe Wilna hat dieselbe aus Furcht vor der Censur ausgelassen.) Die Legende erzählt: Der durch seinen Märthrertod 1648 bekannte Kabbalist R. Samson von Oftropole habe einst den Genius des Antisemitismus, den Ihnen aus Goethe's "Faust" bekannten Samiel beschworen und ihn gefragt, was er von den Juden haben wolle. Er antworte: Gebet drei Dinge auf: den Sabbat, die Beschneidung und die Tora, dann stelle ich die Verfolgungen ein. Darauf antwortete der Rabbiner: Und wenn Hunderttausende untergehen müßten, darf kein Jota davon preisgegeben werden.

Der Kampf dauert also immer noch fort unter demselben Zeichen. Aber um auf das Gleichnis der Einleitung zurückzukommen: Auch der Samum hat fein Gutes, ebenfo wie feine Gefährlichkeit weit übertrieben worden ist. Er wirft nicht nur nicht tötlich, sondern auch woltätig, denn bei seinem Auftreten verschwinden fieberhafte und epis demische Erkrankungen. So hat auch die Episode Delitsch dazu beigetragen, die Bacillen der Bibelfritif, die unsere eigenen Neologen aus unwissenschaftlichen Zeiten in so großen Kulturen gezüchtet haben, zu vernichten. Er hat auch bas große Publikum, bas vermöge seiner Indolenz sich einer gewissen Immunität erfreut, und ben Schut feiner Beiligtumer den Rabbinern überließ, auf die Gefahren aufmertfam gemacht, welche dem Nachwuchs, der jüngeren Generation drohen, die von Staatswegen gezwungen ift, ihre Ausbildung zum Rabbiner in der Wellhausen'schen Schule zu erlangen, wenn der unvermeidliche Doctor gemacht werden foll. Trachten Sie judische Bildungsanstalten für Rabbiner zu schaffen, in welchen der Kampf zwischen Glauben und Wissen durch vernünftiges Studium der judischen wie der modernen Forschung siegreich für unsere göttliche Tora durchgeführt wird. Dann erst haben wir das Recht, bevor wir das heilige Sefer öffnen mit den Worten an dasselbe zu treten:

Es werde offenbar und ersichtlich Deine Herrschaft über uns in nächster Zeit und Er begnadige unsern Ueberrest und den Ueberrest seines Boltes Frael zu Gunst und Gnade, zu Erbarmen und Wohlwollen. ותגלה ותראה מלכותו עלינו בזמן קרוב ויחון פליטתינו ופליטת עמו בית ישראל לחן ולחסר לרחמים ולרצון ונאמר אמן.

### Noten zu Deligsch' "Jorträgen und Noten."

Babel und Bibel 1903. I. Im Cande des einstigen Paradieses 1903. Ib. Iweiter Vortrag Babel und Bibel 1903. II. Babel und Bibel, dritter (Schluß) Vortrag 1905.

Rote 1) ad I 32. "Berichte von der Sintslut, die nicht allein naturwissenschaftlich unmöglich sind". Der Theologe spricht ein großes Wort gelassen aus mit einer Lieuz, die sonst nur dem Dichter gestattet ist, der über Besähigungsnachweise erhaben, aus seiner Phantasie der Natur Gesets vorschreiben darf. Zum wievieltausendsten Wale haben sich die Unsterdlichen seit Aristoteles durch die Behauptung "numöglich" blamiert? Wenn Delitzsch Geologie gelesen haben würde, so müßte er wissen, das die Nummuliten, die Tausende von Metern hoch über dem Meeresniveau auf dem Himalaya gefunden werden, den Lehrsah der Genesis I, 2, daß die Erdobersläche einst vollständig Meeresgrund war, direkt beweisen. Wer vermißt sich denn, diese Gesets zu kennen, nachdem zahllose Hopvotesen einander als gleich mangelhaft abgelöst haben, um Fald's Erdbeben und Flutteorie Platz zu machen, die eine allgemeine Sintssus geradezu postuliert und trot Gelehrtenneides sich gegen alle früheren behauptet. Die chinesische Sintsluttradition stimmt bis auf 11 Jahre sogar chronologisch mit dem Datum der biblischen. Ubrigens ist dieselbe über den ganzen Erdball, selbst bei den Sübseeinsulanern, verdreitet. Geologische Beweise in Fülle hat Urquhardt darüber gesammelt, so daß oder Liede bestimmt wird. Da heißt es:

### תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב

Die Lehre, die uns Moses hinterlassen, ist das "Erbe" der Gemeinde Jakobs mit der Auslegung der Agada, daß auch השרושם gedeutet werden kann, die "Braut". Wir haben zwei Arten von Rivalen, die Körbe bekommen haben, der eine rächt sich durch Delitzich mit einer Katenmusit, der andere bringt ihr, freilich hossenungslos, ein Ständchen dar. Welcher ist uns sympatischer? Was Delitzich von angeblichen Widersprüchen im Berichte faselt, ist, wie auf Schritt und Tritt bei ihm, nur Bestätigung des Wortes Drief ausschlieben.

Delitssch stedt übrigens noch vollständig in den mittelalterlichen Traditionen, die überall Entstehung der Geschichte aus der Mythe wittern. Heutzutage sieht man sich gezwungen, in den phantastischsten Mythen einen historischen Kern nachzuweisen. Der Rihlismus des 19. Jahrhunderts, der überhaupt keinen Bahrheitsbegriff anerkannte, ist ein Cadaver, der nicht mehr elektrisiert werden kann. Die heidnisch babylonische Mythe ist ein gestiges Excrement, das aus wirklichen Rährstoffen entstanden ist. Nur ein Dilettant der Chemie, der Khnlichseit der Zusammensehung konstatiert, ohne deren Ursprung zu kennen, kann den Irrtum begehen, den Ursprung des Brotes aus jenen herzuleiten, statt umgekehrt, wie Delitssch dies kut.

So weist selbst Oppert nach, daß die monströsen dablischen Zahlen nur eine Bergrößerung der ursemitischen sind. So die 168,000 dablischen Schöpfungsjahre nichts als 7 mal 24 zu Jahren aufgebauschte und vertausendschte Stunden der uredrässischen 7 Schöpfungstage, deren so erhabene Jdee von Andetern der Materie verdallhornt werden mußte.

S. 39. "Im B. Hiob", sast Delitssch, "das sich mit bablischen Anschauungen sehr vertraut zeigt (?), sinden wir 24, 18 schon den Gegensat zwischen einer beißen, wasserlosen Wiste (im School), welche für die Frevler, und einen Garten mit frischem, klarem Wasser, welcher für die Frommen bestimmt ist", worin er einen Abklatsch eines babl. Tonkegels sinden will: "auf der Oberwelt bleibe sein Name gesegnet, in der Unterwelt trinke sein abgeschiedener Geist klares Wasser". Finden wir? Ich sordere den Leser auf, sich das Capitel anzusehen, ob er dann

Lust verspüren wird, sich biesem anzuschtießen ober D. seinen Fund zu überlassen. Hiob beklagt sich über die Straflosigkeit der Frevler, die Grenzsteine verrücken, heerden stehlen. Waisen und Witwen die Haustiere ranben, Wegelagerer sind, wie die Wilbesel verschwinden, die Steppe gibt ihnen Beute. Sie plündern Feld und Beinberg, gieben bem Banderer bas Rleid ab, laffen ihn hilflos liegen, überfallen Städte und morden, ohne daß fie die Strafe erreicht, die fie die Moral haffen und die göttlichen Lehren. Mörder, die bei Tage toten, bei Racht ftehlen. Chebrecher, die im Dunkel schleichen. Diebe, die bei Tage die Häuser zeichnen, um im Finstern einzubrechen, denn der Morgen ist ihr Tod, den sie fürchten. Schnell sind sie fort auf dem Wasser, hinterher ihnen fallen Flüche, man sucht sie vergeblich in den Weinbergen. Sonnenbrand und Sitze hält sie nicht ab vom Raube, auch nicht die Kälte der schnetzenden Schneewasser, die so fühl sind, wie die Gruft von dem fündigen Leben. Er verfällt der Bergeffenheit im Mutterleib der Erbe, den Burmern gur Speife wie ber umgehauene Baum." Es gehort eine gang besondere Phantafie dagu, in diefer Schilderung Solle ober Baradies gu finden. Es lohnt sich wirftich nicht der Muhe, auf derartige Paradoga weiter einzugehen, die Delipsich zur Bestätigung der im R. T. und Koran gebrauchten Schilberungen von Solle und Baradies braucht, um in ben Weheruf auszubrechen: Und diese Borstellung von Sollenqualen und Paradieseswonnen beherrichen noch heute ungezählte Millionen." Ich begreife nur nicht, warum er die 72 Paradiesesheute ungezählte Millionen." Ich begreife nur nicht, warum er die 72 Paradiese-Jungfrauen des Koran für jeden Mostim, von denen Delitich eine für einen Frommen allzuüppige Schilderung entwirft, nicht mit berfelben Findigkeit im Tenach nachweist? Daß die aus Babel stammen, verschweigt er aus unbegreif. lichen Gründen, obwohl es Tatjache ift, bag ber Melittafultus, ben die babl. Briefter trot ober megen ihres Colibates eingeführt hatten, die gange Beibenwelt burch Sahrtausende beherricht hat und feine Erbichaft in der von Staatswegen geschütten Proftitution auch in ben neuen Kulturftaaten gurudgelaffen bat, als "drastisches hineinragen des affprischen Altertums dis in unsere Zeit". Wie sich doch die Zeiten andern! Morgan in England, Reimarus in Deutschland, Boltaire in Franfreich haben einen Sauptgrund, ber jubifchen Religion die Burde einer Offenbarung abzusprechen, in dem Gehlen einer Unfterblichfeitstehre im A. T. gefunden, und einen verächtlichen Blid auf die "elende, barbariiche Judenhorde geworfen, die allein unter ben gebilbeteren Nachbarn, Diefer Lehre ftumpffinnig verschloffen blieb". Man ftelle biefer mittelalterlichen Anficht bie Delitich's gegenüber, der gerade bas Wegenteil behauptet. Go trübt bas Borurteil die Arbeitsfraft. Unparteiische Forschung ist neuerdings zu dem Resultate gelangt, daß die Unsterblichkeit der Seele, wie dies bereits Tacitus befannt war, der die Abergengung davon als Ursache der Todesverachtung der Juden bei ihrer Liebe zum Leben augibt, hinc generandi amor, ac moriendi contemptus, bas A und O ber jubifchen Religion ausmachte. Das beweifen die Ausbrude, mit benen bas Sinicheiden bezeichnet wird : gu feinen Batern, gu feinem Bolfe verfammelt werden, mahrend die ichwerfte Strafe die bem Urme ber himmlischen Gerechtigfeit vorbehalten, wo die irdische nicht ausreicht im Karet besteht, dem Abgeschnittensein der Seele von ihrem Bolse, in ihrer Ruhelosigseit, wie sie Abigail in ihrem Dialoge mit David schildert. Ebenso bei der durch den frommen König Saul in seiner Berzweiflung veranlaßten Beschwörung des Geistes Samuels und in der Rede der weisen Frau von Tekoa, die von den göttlichen Plänen für die Einsammlung der verstoßenen Seelen spricht. Nur der furchtbare Misbranch, den alle heidnischen Religionen mit bem Unimismus getrieben, der bei den Meguptern geradezu in die icheuflichsten Orgien bes Totenfultus ausartete, war bas Motiv ber Tora benfelben vollständig in ben Sintergrund gu brangen, bas Leben von bem Tobe gu icheiden, ben toten Rorper, ben Git ber Bermefung und bes neuerfannten Ptomains, bes gefährlichen Leichengiftes, als Gip bes hochften Grades ritueller Unreinheit nicht nur von der Berührung fondern auch von der Behanfung unter ein und bemfelben Dache auszuschließen.

Geradezu turios nimmt es sich aus, wie der vielseitige Mann mit Rabbinerautorität auftritt, wenn er in der Note S. 69 folgendes sagt: Der Schlüßvers Jesaias (66, 24), und sie werden hinansgehen und mit Lun (woher hat er das?) sehen die Leichname der von mir Abgefallenen, wie ihr Burm nicht stirdt und ihr Fener nicht verlöscht, will besagen, daß sie, deren Leichnam in die Erde bestattet worden, ewiglich von den Bürmern benagt werden und die, deren Leichnam mit Fener verbrannt worden, diesen Fenertod sortwährend erleiden sollen. Die Stelle fährt D. sort, sehrt, daß die Fenerbestattung im A. T. als mit der Beerdigung auf ganz gleicher Linie stehend erachtet wird, daß also der Fenerbestattung von biblischer Seite her nicht das Mindeste entgegensteht. Das ist der reine Mutwille, dem gegenüber jede vernünstige Aritis sprachlos bleidt. In Hold's Schilderung des Verbrecherlegens sindet er die Hölle, von der Fesaia, der ja mit bablischen Anschauungen nicht so vertraut war, wie Zener, keine Uhnung haben dürste, odwohl er Cap. 30, 33 ausdrücklich sagt: Dem im Boraus ist die Hölle bereitet, auch sir könig tief und breit, ihr Scheiterhausen, Hener und viele Holzscheite, ein Hand des Ewigen zündet sie an wie einen Schwefelstrom — solglich — kann in Cap. 66 nur von Fenerbestattung die Rede sein, die aber keine Asche gibt, sondern den Leichnam unversehrt läßt, wie bei der Beerdigung. Aber selhst wenn man spaßeshalber auf diese Art Astualcoder zu construiren, eingehen wollte, so käne höchstens die Erklärung heraus, daß die Leichname der Abtrünnigen wenn sie begraden wurden zur Strase ausgestellt werden, wenn es aber auch solche Abtrünsige waren, die nicht einmal mehr den Respekt vor der durch die Erzwäter mit so strenger Pietät vorgeschriedenen Beerdigung besaßen und sich nach dem Tode verbrennen sießen, so soll auch ihnen das nichts helsen. D. hat Amrasels Geseße wohl nur slächtig gesehen, sonst würde er gesunden haben, daß jede Bestattung außer der Beerdigung als schinnpfliche Leichenschalbung angesehen wurde. Gibt

es etwa ein Spftent ber Inconsequeng?

Er kommt nun zu Babels Engeln und Tenseln, von denen die Ersteren stets einen freundlichen Plat in seinem Herzen bewahren, tropdem die Bibel sie nach seiner Anslicht aus dem ältesten Wabel entsehnt hat. Die Letzteren hingegen schieft er zum T..... ohne ihre Reisepässe zu visitiren, odwohl dieselben dei ihrer Abreise als Contredande einen sehr debentenden Teil der disherigen Bibelkritis heimlich zugesteckt bekommen. Bisher, d. h. dis zu den dahylonischen Entivernungen galt es nämlich als Dogma, daß die in Deuteronomium und Psatter als tadelnswerte Objekte des Aberglaubens und des Fetischismus erwähnten Dämone-Schedim ganz neu aus der Berserzeit stammen und die Gesenius und Sonsorten waren nie in Verlegenheit persische Namen zu ersinden, aus denen die ebräischen gedibet worden sein sollten. Unter den tötlichen Blamagen, welche durch die Asspriologie da ans Licht kamen (man vergl. pachot Statthalter) stehen die Schedim babylonisch sidu obenau. D. sucht sich in der Note S. 69 da herumzudrücken und gibt kleinlaut bei, daß der Satan ebensalls aus Babel stamme, aber die Reise nach Pasästina erst viel später angetreten habe als die Engel, daher wie er andeutet, erst in den jüngeren und jüngsten Büchern des U. T. vorkomme. Das ist einsach nicht wahr. In der Tora kommt er gerade mit Vileam vom Eufrat, dessen Wohnsis, das Betor der Bibel erst neuerdings zum ersten Mal in den Ruinen von Pitru am Chabor an das Licht gezogen wurde. Dann bei Hohe, dessen kon sie den ben hohe des wie das die teinschung kehen soll der Boble zum Teufel wenigstens in consequentester Beziehung kehen sollten. Was ist das für tritische Waache!

stehen sollten. Was ist das für kritische Mache!

Obwohl nun bei einer so überaus oberflächlichen und tendenziösen Behandlung der heiligen Schrift eine ernste eingehende Discussion als versorene Mühe, ja gewissermaßen als Profanirung erscheinen könnte, zwingt dennoch die Rücksicht auf die unverdorbenen jugendlichen Gemüter, die sich durch die dreiste Zuversichtlichteit scheindar wissenschaftlicher Behauptungen täuschen lassen, dieselben

in ihrer Richtigfeit zu zeigen.

Bur Beruhigung schwächlicher Gemüter kann die Nachricht dienen, daß die ganze Episode so harmlos vorüber ist, wie der Wüstenwind, ohne dem alten Nimbus der jüdischen Religion, ihrer Schristen und ihrer Nationalität selbst etwas anhaben zu können. Wie Talleyrand sagte, es gibt Jemanden der klüger ist als Voltaire, das ist Herr tout le monde, alle Welt, so haben sich and die einflußreichsten Hührer auf dem Gebiete des Geistes und Geschles ausgesprochen. Das sind wie zu David's Zeiten und bei den altarabischen Stämmen auch heutzutage noch die Dichter. Wenn Goethe das Bekenntnis ablegt, er würde im Falle einer Verurteilung zu lebenslänglichem Gefängnis für seine geistige Nahrung die Bibel der Juden wählen — Napoleon hat es auf St. Helena getan und in seinen Memoiren sich in die Feldherrugröße Mosis vertieft — so haben wir dassselbe vor einigen Tagen aus dem Kerker Maxim Gorti's vernommen, der die Judenbibel als das größte Buch vom künstlerischem Standpunkte neunt und Ihsen, der modene Herricher auf dem Gebiete der Poesse, bezeichnet in einem Briefe an Brandes die Juden als den Abel der Menschiel. So verichencht ein einziger Lichtstrahl tausenbsache Finsternis. Aber die Wissendalt?

fturgenden Entdedungen haben bie gange alte Literatur aller Bolfer und ihrete aftronomischen, geographischen, ethnologischen, historischen und physiologischen

Begriffe als Fretumer aufgebeckt — mit Ausnahme bes Tenach. Diese Tatsache zu vertuschen und in ihr Gegenteil zu verkehren ist ba Bestreben ber Propaganda fidei, die trop ihres wissenschaftlichen Firnisses nod intmer im breizehnten Jahrhundert wurzelt, das Leibnit das dimmite alle Jahrhunderte genannt hat. Da hat sich ein Tribunal constituirt, Wellhausen, Octtli, Delitzich, von benen Jeder ben Anderen zu übertrumpfen sucht, Jeder eine Trias von Boltaire, Stöder und Bobedonoszew in sich verkörpert. Dazu tritt das Ideal moderner Schlauheit, die Diplomatie, von welcher Jean Baul behauptet, es fei leichter ein Ferkel beim eingeseiften Schwanze festzuhalten als einen Diplomaten bei feinem Worte, refp. bei ber Consequenz seiner Behauptungen.

So ichreibt Delitich I 35: Go ift ber allerengfte Busammenhang zwischen ber biblischen und bablischen Beltschöpfungserzählung klar (ganz besonders!) und zugleich einleuchtend wie so ganz vergeblich alle Bersuche fein mußten und für immer sein werden, die biblische Beltschöpfungserzählung mit den Ergebnissen der Naturwissenschaft in Einklang zu beingen." Prophezeien ist nun zwar eine mißliche Sache und was die Vergangenheit anbetrifft, so haben wir diese hochfahrende Sprache vor 2000 Jahren aus dem Munde Aristotelis vernommen, der feine chinesische Stabilitätsteorie, bie auf ber materia quinta beruht, bem 5ten Elemente das weder Materie noch Geist, den Stoff der Simmelskörper ausmacht — als durch den "heutigen" Stand der Wissenschaften über jede Ansechtung erhaben hinstellt. Daraus ist nun Maculatur geworden für den Kafekeller. — Delitich beruft sich nun auf Dettli, Rote S. 63: "Sehr wahr bemerkt Dettli zu ber Boraussehung ber Existenz eines Chaos: Der Gebanke eines nicht von ber Schöpfertätigkeit abgeleiteten, vielmehr eher von ihr zu überwindenden Urstoffes (?) kann nicht auf dem Boden der Religion Fraels gewachsen fein, welche wenigstens in ihrer prophetischen Höhenlage streng monoteistisch denkt, also die dualiftische Entgegensetzung zweier feindlicher Urprinzipien ausschließt." Da haben wir den leibhaftigen Bhilosophen des Midrasch vor uns, der zu Rabbi Meir fagt: Guer Gott war ein guter Maler, aber er hat ausgezeichnete Farben vorgefunden, bas Tohn wabohn u. f. w. "Daß man heutzutage die Tora noch durch die heidnische Brille ansieht und darin die neueste Wissenschaft zu vertreten glaubt, ist beinabe tomisch. Delissch nimmt noch Wellhausen zu hilse: "Nimmt man das Chaos als gegeben, so ist von hier aus das Ganze entsponnen; alles Folgende ift Reflexion, instematische Construction, der man mit leichter Muhe nachrechnen tann. Bas foll biefe hohle Bhrafe bedeuten? Dann wieder Dettli G. 65: "Die Forschung ber Naturwissenschaft irgendwie auf die biblische Darstellung zu verpstichten ift durchaus verkehrt! Man überlasse also rückhaltlos der Wissenschaft was ihr gehört. Aber man gebe auch Gott was Gottes ift, Die Welt ift ein Geschöpf bes allmächtigen Schöpferwillens, der sie fortwährend als ihr Lebensgeset durchwaltet, das sagt uns das erste Blatt der Genesis. Aber Delihje will sich auch dazu nicht verstehen: "So läßt sich dem weniger beistemmen. Daß Gott der allmächtige Schöpfer himmels und ber Erbe ift, das fordert ber Glaube und befagen viele Stellen bes Alten Testaments, nur gerabe bas erfte Blatt ber Genefis bejagt es nicht, es läßt die Frage, woher das Chaos ftamme unbeantwortet.

Ich habe bereits an anderer Stelle darauf hingewiesen, wie weise die Borjehung bas Erbe ber Gemeinde Jatobs ju ichuten gesucht hat, indem fie bie mundliche Tradition im lebendigen Bolfsgeifte von Mojes durch alle Zeiten erhalten, dem Schristtexte an die Seite gesellt hat, der sich zu derselben verhält wie das Zifferblatt der Uhr zu ihrem Gewerke. Edom hat die Torarolle aus dem brennenden Tempel im Triumphzuge Titus nach Rom geschleppt und weiß soviel damit auzusangen, wie das Kind mit dem Spielzeug der Uhr ohne Uhrwerk, dessen Beijer es nach Belieben richtet und damit die Beit zu bestimmen glaubt.

Bas follen alle diefe Phrasen und Sypotesen gegenüber den wissenschafts Hat sich die Erdschöpfung trot Aristoteles und Albertus lichen Tatsachen? Magnus aus einem chaotischen Bustande rober Unvollfommenheit in einer Descendenz immer höher entwidelt ober nicht? Nachdem die Balaoutologie bies als unabweisbare Tatsache erwiesen hat, so berichtet bas Buch ber Bahrheit Tatfachen, an denen die Unwiffenheit bes Philosophen, die Mangelhaftigfeit feines erklarenden Berftandes fo wenig etwas andern tann, als die bes weit klugeren Elefanten, ber von vornherein darauf verzichtet, sich mit ber Lösung bes Belt rätsels zu befaffen. Genug daran, daß unsere Tradition in ihrer in Chagiga II, 1 mahnten traditionellen Kosmogonie die Entwidelungsteorie und Tescendenzlehre berliefert und durch die Teder des großen Beltweisen R. Moles Chaim Luzzato gek. 1743) instematisch veröffentlicht dat mehr als 1000 Jahre vor der vlöglichen tablierung der neuen Balaontologie. Aussichrlich fann man diese aussinkrliche fehre, welche den Bahnwig der modernen Hovotesen von der Rettenteorie aus der Belt schafft, in meinem Barfilai Seite LXX im Urtexte und Erläuterung achlesen.

Ebba, die merkwürdige Foridung Guggenheims über die mosaische Orniblogie, welche im Bereine mit der talmudischen Tradition Chullin an Bissenschaftlichkeit diesen, ern auf den Trümmern arinotelischer Dichtung und unwissenschaftlicher Behandlung durch die Sorbenne durch die neue Forichung errichteten Reuban bei Beitem übertrisst. Ebda habe ich die wunderbaren Ergebnisse der Baläontologie in den phologenetischen Tiertaseln von Priestercoder und Teuteromminm nachgewiesen. Das Schöpfungsbuch erweißt sich auch dier als Herr der Geheimnisse des Belträtiels. Und nicht ninder in der ethnologischen Volkertasiel an welcher Telizich sein unwissenichastliches Mütchen zu fühlen glaubte.

Derfelbe fagt in der Ginleitung zu III mit gewohnter Unfehlbarfeit und

mitleibiger Geringichagung:

"Niemand wird der iogenannten "Bölfertafet" 1. M. Nav. 10 deren Gesichtstreis mit dem versischen Meer im Diten abichneidet und deren Länderund Bölferkunde den beichränkten Kenntnissen etwa des 7. Jahrhunderts vor entspricht, ihre zahlreichen Jrrtümer. Mängel und Lüden zum Vorwurfe machen. Und in gerechter Burdigung der Tariache. daß in ihr der eritmatige Bersuch einer Klasissischung der menichtichen Völfer gemacht ist. werden wir bei einem edräischen Schriftsteller auch dies mit in den Rauf nehmen. daß er Sem

jum Erftgeborenen bes Baters ber nachuntilutlichen Menichheit erhebt".

Aber wir sind gezwungen, hier sosort einen der zahlreichen Irrtümer des Prosesson demielben zum Borwurf zu machen. Ein Jahr Cheder, sei es in Buczacz, der Heimat Prof. Müllers, wäre ihm da sehr vorteilhaft geweien. Tenn Raschi bemerkt bereits zu dem Berie I. Moi. 10, 21: "Und dem Sem selbit wurden auch Rachsommen geboren, dem Bater aller Ebräer, dem Bruder Javets des Altesten. Man könnte zweiseln, wer der Altere war. Japet oder Sem, die Tora löst diesen Zweisel selbit, indem sie ausrechnet. Cap. 11, 10. Sem war 100 Jahre alt, zwei Jahre nach der Sündflut, wogegen Noa 100 Jahre vor der Sündflut den ersten Sohn befam. Japet, der bei Eintritt derselben 100 Jahre zählte, also um 2 Jahre älter war als Sem". Wenn derselbe als Erster in der Reihenfolge rangiert, io ist das der Vorliebe Noa's für ihn zuzuschreiben, die schied in seinem Segen manisetiert. Man kann es ihm übelnehmen, daß er Bhilosemit war, aber die Erügeburt wird darum dem Stammvater der Arier nicht streitig gemacht.

Bie steht es nun um den io hochgeschwollenen persischen Meerbusen. Ich hatte gerade in meinem Vortrage "Glauben und Wissen im Judentum 28. 11. 1904 in Altona Gelegenheit darauf hinzuweisen, wie hoch die Tradition des Talnund gerade hier über den fritischen, ethnologischen und geographischen Begrissen nicht nur des 7. Jahrhunderts vor sondern auch denen des 6. Jahrhunderts nach, in der christlichen Geographie des Kosmas Indopseusies erhaden ist und wie gerade die Bölfertasel die ganze geographische und ethnologische Entwickelung der arischen Stämme dis auf den heutigen Tag mit höchstem Seherauge umfaßt. Gomer sagt der Talmud, der Erstgeborene Japets, su Germania schel Edom, das sind die Vermanen, die zur Zeit des Talmud ebenio als monströle Haldwischen, das sind die Reger, so das man beim Andlick eines hellweißen, slachsblonden, blauduggen Germanen ebenso wie dei den des pechischwarzen, wollhaarigen Vegers den Segensspruch anbesahl, Baruch meschannen habriot, gelobt iei der abiender

liche Schöpfungetypen geichaffen.

In der ganzen Bölkertasel werden außer den Germanen, mit ihren 3 Stämmen Aschfenas, Risat und Togarma, erstere in der uralten Tradition als eigentliche Deutsche) nur noch die Jonier mit ihren 4 Zweigen Hellas, Tarichich. Unprer und Dodoner (auch Dardaner) der besonderen Ausmertiansteit auf die dritte Generation gewürdigt; was vollkommen ihrem Borrange in der geschichtlichen Entwickelung, wenn auch erst nach Jahrtansenden, entspricht. Der zweite Stamm ist Magog, bereits von Humbold im Kosmos als der Urname der Mongolen nach gewiesen (die chinessische Mauer von El Madziudz), worans verstümmelt Mogol, Mandschu entstanden ist. Erst die

neueste Sprachforschung hat ihre arische Rugehörigkeit nachgewiesen. Bas aber noch merfwürdiger ift, der Talmud will unter ihnen die Goten verstanden wissen (vide Aruch sub Gontai) und greift somit ber allerneuesten Forschung vor, welche aus philologischen Grunden dieselbe Identification vorzunehmen geneigt ift. Da find wir alfo ichon bei ber Bufte Gobi weit über ben perfischen Meerbufen hinaus, nachdem wir bas Hochplateau bes Bamir bereits bei ben Germanen paffiert hatten. Der Dritte ist Madai, Meder, die zu Moses Zeiten vom persischen Meerbusen so weit entfernt waren, daß selbst die späten Griechen ihr Bergland für das Nordende der Welt hielten. Der Name Perser tritt erst Jahrhunderte nach Woses in den Keisschiedunger und Dann kommen die Jonier, die Stammväter der hellenischthrakischen Stämme, deren Abstammung von dem Riesen Japetos und dessen 4. Söhnen sich mit merkwürdiger Treue in den altesten griechischen Sagen erhalten Dann kommen die Tubalen, die nach Ansicht der Affprologen mit ben in Keilschriften erwähnten Tirbalen identisch sind, welche nach Mommsen V, 11 vor ber Römerzeit durch die Bölferwanderung auf die Balfanhalbinfel geworfen, die hervorragendste Bölkerichaft waren. Dann kommt Meschech, die Moschoi der Inichriften, die Maffageten ber Griechen, die Stammväter ber Bolen (Bole bedeutet Flachland, geographische Benennung ihres späteren Wohnstiges von den Karpathen bis zur Ostsee), der ursprüngliche Name hat sich noch in Moskau, Majovien, Waluren erhalten. Wir werden bald sehen, daß das keine bloßen philologischen Träumereien sind. Den Schluß bildet Tiras, nach Josippon die Russen. Bewiesen ist diese Behauptung durch die Barallele in Jecheskeel 38, 2, Rosch, Meschech, Tubal als umgekehrte Reihenfolge von Tubal, Meschech, Tiras der Jeben Zweifel ichließt ber durch ben berühmten Sarfavn verifizierte Brief bes Chazaren-Ronigs an ben Minister Chasbai ibn Schaprut aus, ber mit ben Worten beginnt: Es tamen zu mir die Gefandten des Königs von Rojch, Meschech und Tubal aus ber Stadt Chow (Riew). Ubrigens hat bereits Gesenius die Benennung Rosch für Russen durch die ältesten arabischen Schriftsteller fest gestellt. Wir haben hier also in Verbindung mit Magog bei Jecheskeel die Clavomongolifchen Bolferichaften vor uns.

Ebenso sind die hamitischen Bölferschaften erst durch die allerneneste Forschung ins rechte Licht gesetzt worden. Daß die Phönizier, die man die auf die Neuzeit zu Verwandren der Hellenen stempeln wollte, trog ihres senitischen Dialekts Hamiten waren, hat schon Kaemps an den aufgesundenen Königstypen und iprachlich nachgewiesen. (Siehe dessen Mesainschrift.) Die Gruppierung derselben um das Mittelmeer ist durch die Funde von Tell el Amarna in wundervoller Beleuchtung erschienen, ebenso die der afrikanischen Bölkerschaften, von denen die Ludim als Nuten der Hierogluphen die Lehadim, Ludim, Lybier als die Rahab der Bibel erkannt wurden, die Delitzsch irrig sür dabylouische Ungeheuer genommen hat, während nur das Fehlen des Buchstaden L im Alkägyptischen ihre Urnamen durch R corrumbiert.

Nehmen wir noch dazu, daß Alles, was uns heute über die Bewohner des unerforschtesten Erdeiles, der Halbiusel Arabien befaunt ist, an Bollsommenheit nicht einmal an die Bölsertasel der Kachtaniten und Ismaeliten heranreicht, die der einzige Wegweiser in diesem Labyrint geblieben ist, so scheint uns nur noch einer der zahllosen "Arrtümer, Mängel und Lücken" Delizsich' derichtigungswert, daß die Tora keine Notiz nehme von dem nichtsemitischen Bolke der Elamiten, nachdem Scheils Ausgradungen nachgewiesen haben, daß die dieherige Annahme des arischen Ursprunges der Elamiten irrig war, die ja auch die Genesis als Erstgedorenen Semis 1, 10, 22 vor Aschur mit ihrem ältesten Namen erwähnt, der in den Keilschriften bereits verzerrt in "Elamat" vorsonmt. Das ist das wissenschaftliche Feigenblatt, das die sonstigen Blößen immerhin verhällen möge.







STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES CECIL H. GREEN LIBRARY STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004 (415) 723-1493



